arthur Randon Col Austin



)

# 28 erfe.

Wollftandige Ausgabe letter Sand.



Fünfter Band.

Unter bes burchlauchtigften beutschen Bunbes foongenben Privilegien.

2.3 1 1 2

Stuttgart und Tubingen, in ber J. G. Cotta'fden Buchhanblung.

1 8 2 8.

A: 10. 4. 612

## Bergeichniß des Inhalts.

|      | ,           |      |  |   |  |    |  |  |  |    |  |   |  |   | Seite |      |
|------|-------------|------|--|---|--|----|--|--|--|----|--|---|--|---|-------|------|
| Des  | Sångere.    | -    |  |   |  |    |  |  |  |    |  |   |  |   |       | 5    |
| Hafi | 6           |      |  |   |  | ٠. |  |  |  |    |  |   |  |   |       | - 51 |
| Der  | Liebe       |      |  |   |  |    |  |  |  |    |  |   |  |   |       | 47   |
| Der  | Betrachtung | 3611 |  |   |  | _  |  |  |  |    |  |   |  | _ |       | - 65 |
|      | Unmuthe.    |      |  |   |  |    |  |  |  |    |  |   |  |   |       | 93   |
| Der  | Sprüche.    |      |  |   |  |    |  |  |  |    |  |   |  |   |       | 113  |
| Des  | Limur.      |      |  |   |  |    |  |  |  |    |  |   |  |   |       | 155  |
| Gul  | eifas       |      |  |   |  |    |  |  |  |    |  |   |  |   |       | 139  |
| Des  | Chenten.    |      |  |   |  |    |  |  |  |    |  |   |  |   |       | 195  |
| Der  | Parabeln.   |      |  |   |  |    |  |  |  | ٠. |  | · |  |   |       | 221  |
| Des  | Parfen.     |      |  |   |  |    |  |  |  |    |  |   |  |   |       | 235  |
| Des  | Paradiefes. |      |  | • |  | •  |  |  |  |    |  |   |  |   | ٠     | 241  |



West-delicher.

Socthe's Wette, V. 280.

1



## Moganni Nameh.

### 93 udy bes Sångers.

Bwanzig Jahre ließ ich gehn-Und genoß was mir beschieben; Eine Reife vblilg schon Wie die Zeit der Barmeriden.



#### Spegire.

Nord und West und Sad gersplittern Ebrone bersten, Meiche gittern, Fluchte du, im reinen Often Patriarchenlust zu tosten, Unter Lieben, Arinten, Singen, Soll dich Ehisers Quell verjungen.

Dort im Reinen und im Rechten Bill ich menichtlichen Geschlechten In bes Ursprungs Tiefe bringen, Wo sie noch von Gott empfingen himmelslehr' in Erdesprachen, Und sich nicht ben Kopf gerbrachen.

Wo fie Bater boch verehrten, Jeben fremben Dienst verwehrten; Bill mich freun ber Jugenbichrante: Glaube weit, eng ber Gebante, Wie bas Bort so wichtig bort war, Weil es ein gesprochen Wort war. Will mich unter hirten mischen, An Dasen mich erfrischen, Wenn mit Caravanen wandle, Schawl, Caffee und Woschus handle; Jeben Pfab will ich betreten Bon ber Wille zu bem Städten.

Bosen Feldweg auf und nieder Erdsten Hafis beine Lieber, Wenn der Hibrer mit Entziden Bon des Maulthiers hohem Ruden Singt die Sterne zu erweden Und die Stades zu erschreden

Bill in Babern und in Schenken heil'ger hafis dein gebenken; Benn den Schleier Liebchen liftet Schutteind Ambraloden biftet. Ja des Dichters Liebchikern. Mache felbit die hurts lüftern.

Moutet ihr ihm bieß beneiben, Ober etwa gar verleiben; Wifet nur, baß Dichterworte Um bes Parabiefes Pforte Immer Teife flopfenb fcweben Sich erbittend ew'ges Leben.

## Segenspfanber.

Talisman in Carneol Glabigen bringt er Gind und Wohl; Steht er gar auf Ongr Grunde Ruff ihm mit geweißtem Munde! Mued lebel treibt er fort.
Schüger bich und ihnigt ben Ort: Wenn bas eingegradne Wort Muhb Namen rein verfündet, Dich zu Lieb' und That entzindet: Und befonders werden Frauen Sich am Talisman erbuuen.

Amulete find bergleichen Auchen; Auf Papier geschrieben Zeichen; Boch man ift nicht im Gebrange Bie auf ebtes Steines Enge, Und vergönnt ist frommen Seelen Läng're Werse hier zu nählen. Manner hängen die Papiere Släubig um, als Scapulice.

Die Inschrift aber hat nichts hinter fich, Sie ift fie felbst, und muß bir alles fagen, Bas hinterdrein mit redlichem Behagen Du gerne fagst: 3ch fag' es! Ich! Doch Abraras bring' ich felten! hier foll meift bas frabenhafte, Das ein buftrer Wahnflun schaffte, für bas allerhöchste gelten. Sag' ich euch absurbe Dinge, Dentt, bag ich Abraras bringe.

Ein Siegelring ift fower ju zeichnen, Den hochften Sinn im engften Raum; Doch weißt du bier ein Aechtes anzueignen Segraben fieht bas Wort, bu bentft es taum. Laft mich nur auf meinem Sattel gelten! Bleibt in euren Sitten, euren Belten! Unb ich reite froh in alle Ferne, Ueber meiner Muhe nur die Sterne.

Er hat euch bie Gestirne geseht Als Leiter zu Land und See; Damit ihr euch baran ergeht Stets blickend in die Hob.

#### Lalisman el

Gottes ift ber Orient! Gottes ist ber Occident! Nord- und subliches Gelande Rubt im Frieden feiner Sande.

Er, ber einzige Gerechte; Will fur jedermann bas Rechte. Sep, von feinen hundert Ramen; Diefer hochgelobet! Amen.

Mich verwirren will bas Irren; Doch bu weißt mich zu entwirren. Benn ich handle, wenn ich bichte, Gib bu meinem Weg bie Richte.

Ob ich Irb'iches bent' und finne, Das gereicht zu höherem Gewinne. Mit dem Staube nicht ber Geift zerstoben, Dringet, in sich felbst gebrangt, nach oben. 3m Athemhohlen find zweperlei Gnaden: Die Luft einziehen, sich ihrer-entladen; Jenes bedräugt, dieses erpiicht; Die wunderbar ist das Leben gemisch. Du bante Gott wenn er bich prest, Ind bank' ibm, wenn er bich mieder entläßt.

No. 16 - 1 - 1 - 1

SANTAL SASSIE

> ্রান্ত বিভাগ নির্বাহ সাম্প্র কর্মান বিভাগ নির্বাহ সাম্প্র

#### Bier Gnaben.

Das Araber an ihrem Theil Die Beite froh burchziehen, hat Allah ju gemeinem heil Der Gnaden vier verliehen.

Den Eurban erst, der besser schmidt Als alle Kaisertronen; Ein Zelt, das man vom Orte rudt Um überall zu wohnen;

Ein Schwert, das tuchtiger beschüht Ale Fele und bobe Mauern, Ein Liedden, das gefällt und nutt; Worauf die Madden lauern.

Und Blumen fing' ich ungestört Bon ihrem Schaml herunter, Sie weiß recht wohl was ihr gehört Und bleibt mir hold und munter.

Und Blum' und Früchte weiß ich euch Gar şierlich aufzutischen, Wollt ihr Moralien zugleich, So geb' ich von den frischen.

#### Seftånbnif.

Was ift schwer zu verbergen? Das Feuer! Denn bei Tage verratif's der Kauch, Bei Nacht die Flamme, das Ungehener. Ferner ist sowe zu verbergen auch Die Liebe; noch so stille gehegt, Sie boch gar leicht aus den Augen schlägt. Am schwersten zu bergen ist ein Gedicht, Man stellt es unter'n Schesse nicht. Hat es der Dichter frisch gesungen, So ist er ganz davon durchbrungen, Hat er es zierlich nett geschrieben, Wille er die ganze Welt soll's lieben. Er liest es jeden froh und laut, Ob es und qualt, ob es erbaut.

#### Œ Lemente.

Aus wie vielen Elementen Soll ein achtes Lieb fich nahren Daß es Laten gern empfinden, Meister es mit Freuden boren?

Liebe fep vor allen Dingen Unfer Thema, wenn wir fingen; Kann fie gar das Lied durchbringen, Birb's um besto beffer flingen.

Dann muß Klang ber Glafer tonen, Und Rubin bes Weins erglangen: Denn für Liebende, für Trinfer, Winft man mit ben iconften Krangen.

Baffenklang wird auch gefobert, Daß auch die Drommete schmettre; Daß, wenn Glud zu Flammen lobert, Sich im Sieg ber held vergöttre. CHOICHMANN STATES THE WILL

Beiß der Sanger, diefer Diere Urgewalt'gen Stoff zu mischen, Hafts gleich wird er die Bolter Ewig freuen und erfelichen.

Hart Mr. with the state of

> inn in population i in population of the state of the one decided on the other of the other other

#### Erfchaffen und Beleben.

hand Abam mar ein Erbenflos, Den Sott jum Menichen machte, Doch bracht' er aus ber Mutter Schoos Noch vieles Ungeschlachte.

Die Clobim jur Ral' hinein Den besten Geist ibm bliefen, Run ichien er ichon mas mehr zu fepn, Denn er fing an ju niefen.

Doch mit Gebein und Glieb und Ropf Blieb er ein halber Alumpen, Bis endlich Noah fur den Tropf Das mabre fand, den humpen.

Der Klumpe fühlt sogleich ben Schwung, Sobald er sich benehet, So wie der Leig durch Sauerung Sich in Bewegung sehet.

So, hafis, mag bein holber Sang, Dein heiliges Erempel,' Uns führen, bei ber Glafer Klang, Ju unfres Schöpfers Lempel.

#### Phanomen.

Benn ju der Regenwand Phobus fich gattet, Gleich fteht ein Bogenrand Farbig befchattet.

Im Rebel gleichen Kreis Seh ich gezogen, 3mar ift der Bogen weiß, Doch himmelebogen.

So folift bu, muntrer Greis, Dich nicht betraben, Sind gleich die haare weiß, Doch wirst du lieben.

# Liebluinghedg.

Was boch buntes bort verbindet Mir den Simmel mit der Sobe? Morgennebelung verbindet Mir des Blides fcharfe Sebe.

Sind es Zeite des Besires, Die er lieben Frauen baute? Sind es Teppiche des Festes, Beil er sich der Liebsten traure?

Roth und weiß, gemifcht, gesprenkeit ... Buft' ich fconres nicht zu fchauen, ... Doch wie, hafis, tommt bein Schiras ... Auf bes Norbend trübe Sauen ? ... ...

Ja es find die bunten Mohne, Die sich nachbarlich erstrecken, Und, dem Ariegesgott zum Hohne, Kelber streisweis freundlich beden.

Moge ftets fo ber Gescheute Rubend Blumengierbe pftegen, Und ein Sonnenfchein, wie beute, Rlaren fie auf meinen Wegen!

## 3 wiefpalt.

Wenn linte an Baches Ranb Cupibo. fiotet, Im Felbe rechter Sanb Mavore brommetet. Da wird borthin bas Obr Lieblich gezogen, Doch um bes Liebes flor Durch Larm betrogen. Dun fiotet's immer voll Im Kriegesthunber, 36 werbe rafend, toll; 3ft bas ein Bunber? Fort machft ber Flotenton, Schall ber Pofaunen, 36 frre, rafe fcon; Ift bas gu ftaunen?

#### Im Gegenwartigen Bergangnes.

Mof' und Liffe margenthaulich Buldt im Garten meiner Nebe; Hinten an, bedassch und traulich, Steigt der Zelsen in die "Hhes; Und mit hohem Wald umzogen, Und mit Kitterschof gefrönet, Zentt sich hin des Gipfels Wogen, Bis er sich dem Thal vorschnet.

Und da duftet's wie por Alfers,
Da wir noch von Liche litten,
Und die Satten meines Pfafters
Wit dem Morgenftraß, fig. fixitien;
Wo das Jagblied aus den Buschen
Kille rundes Lons enthauchte,
Mnyufenern, zu erfrischen
Wie's der Busen wollt' und brauchte.

Run die Walber ewig fproffen, So ermuthigt euch mit diefen, Bas ihr fonst für euch genoffen Läßt in andern sich genießen, Niemand wird und dann befchreien, Daß wir's und alleine gonnen; Run in allen Lebenorethen Muffet ihr gehießen tonnen.

und mit biefem Lieb und Wenbung Gind wir wieber bei Safifen, and Denn es giemt bed Lage Wollenbung Mit Geniefern ju genießen.

## Lieb und Gebilbe.

Mag ber Grieche feinen Thon Ju Gestalten bruden, An ber eignen Sanbe Sohn Steigern sein Latzuden;

Aber uns ift wonnereich In ben Euphrat greifen, Und im ftuffgen Element hin und wieber schweifen.

Lofdt' ich fo ber Seele Brand, Lieb es wirb ericallen; Schöpft bes Dichters reine Sand, Baffer wirb fic ballen.

#### Dreiftigfeit.

Borauf tommt es iberall an Daß ber Menfch gefundet? Beber boret gern ben Schall an Der jum Con fich rundet.

Alles weg, was beinen Lauf fibrt! Rur fein bufter Streben! Eb er fingt und eh er aufbort, Muß der Dichter leben.

Und fo mag bes Lebens Ergllang Durch die Seele brobnen! Fublt ber Dichter fich bas herz bang, Wird fich felbst verschnen.

#### Derb und Zuchtig.

Dichten ift ein Uebermuth, Riemand fchelte mich! Sabt getroft ein warmes Blut Rrob und frei wie ich.

Sollte jeber Stunde Pein Bitter schmeden mir; Burb' ich auch bescheiben sepn Und noch mehr als ihr.

Denn Befcheibenheit ift fein Benn bas Mabden blubt, Sie will gart geworben fepn Die ben Roben fliebt.

Much ift gut Bescheibenheit, Spricht ein weiser Mann. Der von Beit und Ewigteit' Mich belehren fann.

Dichten ift ein Uebermuth! Exeid' es gern allein. Freund' und Frauen, frisch von Blut, Kommt nur auch hereiu! Monchlein ohne Kapp' und Kutt' Schwat nicht auf mich ein! Zwar du machest wich eaput, Nicht bescheiben, nein!

Deiner Phrafen leeres Bas Treibet mich bavon, Abgefoliffen bab' ich bas An ben Goblen fcon.

Wenn bes Dichters Mible geht, Salte fie nicht ein: Denn wer einmal und verfieht Wirb und aud verzeihn.

#### Allieben.

Staub ift eine ber Elemente, Das bu gar geschickt bezwingeft, Safis, wenn zu Liebchens Ebren, Du ein zierlich Liebchen fingeft.

Denn ber Staub auf ihrer Schwelle Ift bem Leppich vorzuzieben, Deffen goldgewirfte Blumen Mahmube Gunftlinge befnicen.

Ereibt ber Wind von ihrer Pforte Bollen Staubs behend vorüber, Mehr als Mofchus find die Dufte Und als Rosenbl dir lieber.

Staub, ben bab' ich langft entbehret In bem ftete umbullten Rorben, Aber in bem beifen Guben Ift er mir genugiam worben.

Doch fcon langft, baß liebe Pforten Mir auf ibren Angeln schwiegen! heile mich, Gewitterregen, Laß mich, daß es grunelt, riechen! Benn jest alle Donner rollen Und der gange Simmel leuchtet, Bird der wilbe Staub bes Bindes Rach dem Boben bingefeuchtet.

Und fogleich entfpringt ein Leben, Schwillt ein beilig beimlich Wirfen, Und es grunelt und es grunet In ben irbifchen Begirten.

Contraction of the second

### Selige Sehnfucht.

Sagt es niemand, nur den Weisen, Weil bie Wenge gleich verbonnet, Das Lebend'ge will ich pretien Das nach Flammentob sich sehnet.

In der Liebesnächte Auhlung, Die dich zengte, wo du zengteft, Ueberfällt dich fremde Fublung Wenn die fille Kerze leuchtet.

Richt mehr bleibest du umfangen In der Finsterniß Beschattung, Und bich reißet neu Berlangen Auf ju boberer Begattung.

Reine Ferne macht bich fchwierig, Rommft geflogen und gebannt, Und gulett, bes Lichts begierig, Bift bu Schmetterling verbrannt.

Und fo lang bu bas nicht haft, Diefes: Stirb und werbe! Bift bu nur ein truber Gaft Auf ber dunklen Erbe. Thut ein Schilf fic boch hervor, Welten ju versuben! Moge meinem Schreibe- Robr Liebliches entfließen! tooregues, on use on hoslanguage us emberregues seasons manism epol. rogenbang busin in

# Bafis Nameh.

Budy Spafis

Sen bas Wort die Braut genannt, Brdutigam der Geist; Diese Hochzeit hat gefannt Wer Lassien preist.

 $m{e} = m{i}$  ,  $m{c} = m{c}$  ,  $m{c} = m{c}$  ,  $m{c} = m{c}$  ,

in Australian (1997) — Australia (1997) English (1997) — Australia (1997) English (1997) — Australia (1997) — Australia (1997) English (1997) — Australia (1997) — Australia (1997)

#### Beiname.

#### Dichter.

Mohamed Schemfebbin fage, Barum hat bein Bolf, bas bebre, Safis bich genannt?

Safis.

3d etre,
3d etre,
3d erwiedre deine Frage.
Weil in glüdlichem Gedachnis,
Des Korans geweiht Vermächtuis
Unverändert ich verwahre,
Und damit so fromm gebahre
Daß gemeines Tages Schlechnis
Weder mich noch die berühret
Die Prophetenwort und Samen
Schäpen wie es sich gebühret;
Darum gab man mir ben Namen.

#### Dichter.

Hafis brum, so will mir scheinen, Möcht! ich dir nicht gerne weichen: Denn, wenn wir wie andre meinen, Werben wir den andern gleichen, Gente Verte, V. Bb. Und so gleich' ich dir volltommen Der ich unfere heiligen Bilder zerrlich Bild an mich genommen, Wie auf jenes Luch der Licher Sich des Herren Bildniß drückte, Mich im filler Bruft erquickte, Troß Werneinung, hindrung, Naubens, Mit dem heitern Wild des Glaubens.

#### Un flage.

Bift ihr benn auf men bie Teufel lauern, In ber Bufie, swischen Fels und Manern? Und, wie fie den Augenblic erpaffen, Nach der Holle fie entführend faffen? Lügner find es und der Bofewicht.

Der Poete, warum fcheut er nicht, Gid mit folden Leuten einzulaffen!

Beiß deun der mit wem er gest und wandelt, Er, der immer nur im Wahnsinn handelt? Grängenlos, von eigensinn'gem Lieben, Wird er in die Oede fortgetrieben, Seiner Klagen Relm, in Sand geschrieben, Sind vom Blinde gleich versagt; Er versiedt nicht was er sagt, Was er sagt wird er nicht balten.

Doch fein Lieb man laßt ce immer walten, Da es boch bem Koran widerspricht. Lebret nun, ihr bes Gesehes Kenner, Weishet i fromme, hochgelahrte Manner, Treuer Mosleminen feste Ppicht.

Safis insbesondre ichaffet Aergerniffe, Mirza iprengt ben Geift in's Ungewiffe, Saget mas man thun und laffen muffe?

## Fetwa.

Safis Dichterzüge sie bezeichnen Ausgemachte Wahrheit unauslöschlich; Mber bie und da and Alleinigfeiten , Mußerhalb ber Grange bes Gesepes. Willt du sicher gehn, so mußt du wiffen Schlangengist und Theriaf zu sondern — Doch der reinen Wollust edler Handlung Sich mit frodem Mutt zu ibertaffen, Und vor solcher, der nur ew'ze Pein folgt, Mit besomenem Sinn sich zu bemahren, Ift gewiß das beste um nicht zu sehlen. Beises schrieb der arme Chusund techen. Gott verzeiß ihm seine Sinden alle.

## Der Deutsche banft.

Beiliger Chufund, baft's getroffen! Solche Beil'ge munichet fich ber Dichter : Denn gerabe jene Rleinigfeiten Außerhalb ber Grange bes Gefebes Sind bas Erbtbeil mo er übermitbig. Gelbft im Rummer Inftig, fich beweget. Schlaugengift und Theriat muß 3hm bas eine wie bas anbre icheinen. Tobten wird nicht jenes, bieg nicht beilen : Denn bas mabre Leben ift bed Sanbelns Em'ge Unfduld, Die fich fo erweifet, Daß fie niemand ichabet als fich felber. Und fo fann ber alte Dichter boffen, Daß bie Snrie ibn im Darabiefe Mis verflarten Mingling mobl empfangen. Beiliger Confund, baft's getroffen!

#### Fet wa.

Der Mufti las bes Mieri Gebichte Eins nach bem andern, alle gufammen, Und wohlbedachtig warf fie in bie Flammen, Das fcongeichriebne Buch es ging gunichte.

Berbrannt fev jeder, sprach der hohe Richter, Wer freicht und glaubt mie Mieri — er allein Sep ausgenommen von des Feuers Pein: Denn Allah gab die Gabe jedem Dichter; Mistraucht er sie im Nandel seiner Sinben, So seb' er zu, mit Gott sich abzusinden.

#### Unbegrangt.

Daß din nicht enden tannft, das macht dich groß, lund daß du nie beginnft das ift bein Loos. Dein Lied ift beebend wie das Sterngewölbe, Anfang und Ende immerfort basselbe, Und was die Mitte beingt ift offenbar Das was zu Ende bleibt und Anfangs war.

Du bift ber Freuden achte Dichterquelle, Und ungegabit enffiefet bir Bell' auf Welle. Jum Auffen fiete bereiter Mund, ein Bruftgefang der lieblich fliebet, Jum Trinten fiets gereigter Schund, Ein guted hert bas fich ergiefet.

Und mag die gange Welt versinten! Haffe, mit die, mit die allein Bill ich wetteisen! Luft und Pein Sep und ben Zwillingen gemein! Wie du zu lieben und zu trinken, Das foll mein Stolg, mein Leben fenn.

Denn tone Lied mit eignem Fener! Denn bu bift aiter, bu bift nener.

### Machbilbung.

3n beine Reimart boff' ich mich ju finden, Das Wieberholen foll mir auch gefallen, Erft werb' ich Sinn, fobann auch Worte finden; Jum gwevtenmal foll mir tein Klang erschallen, er mußte benn besondern Sinn begründen, Wie bu's vermags, bewinftigter vor allen!

Denn wie ein Junte fabig ju entzünden Die Kaiferstadt, wenn Klammen geimmig wallen, Sich winderzeugend, gluden von eignen Winden, Er, ichon erlofchen, schwand zu Sternenfallen, Go ichlang's von dir fich fort mit ew'gen Gluthen Ein bentfocs Gerz von frifichem zu ermutben.

Augencine Mothmen reigen freilich, Das Talent erfreut sich wohl barin;
Doch wie schnelle widern sie abscheulich, hoble Massen ohne Bint und Sinn;
Soble Massen ohne Bint und Sinn;
Seln er nicht, auf neue Form bebach,
Jenn er nicht, auf neue Form bebach,
Jener tobten Korm ein Ende mach.

## Offenbar Geheimniß.

Sie haben bich, heiliger Hafis, Die mustische Junge genannt, Uud haben, die Wortgelehrten, Den Werth des Worts nicht erkannt.

Moftisch heißest bu ihnen, Weil fie uarrifdes bei bir benten, Und ihren unlautern Wein In beinen Namen verfchenten.

Du aber bift unpfifch rein Weil fie bich nicht verftebu, Der du, ohne fromm gu fenn, felig bift! Das wollen fie bir nicht jugeftebn. W i n f.

Und boch haben fie Recht, bie ich icheite:
Denn, baß ein Bort nicht einsach gelte,
Das miste fich wohl von selbh verfetchin.
Das Bort ist ein Kicher! Buichen ben Staben
Bliden ein paar fohne Mugen bervor.
Der Facher ist nur ein lieblicher Kior.
Er verbedt mit zwar bas Gesicht.
Whee bas Madoen verbigst, er nicht,
Beil bas schohne was sie besitet.
Das Auge, mir in's Auge blist.

## Un Safis.

Was alle wollen weißt bu icon Und haft es wohl verstanden: Denn Sehnsucht halt, von Stanb zu Thron, Und all' in strengen Banden.

Es thut fo weh, fo mohl bernach, Wer ftraubte fic bagegen? Und wenn den hals der eine brach, Der andre bleibt verwegen.

Bergeihe, Meister, wie du weißt Daß ich mich oft vermeffe, Benn sie das Auge nach sich reißt Die wandelnde Eppreffe.

Das alles brangt uns abndevoll, Bo Lod' an Lode fraufelt, In brauner Fille ringelnd schwoll, Sodann im Winde saufelt. Run bffnet fich bie Stirne tlar, Dein herz bamit zu glatten, Bernimmft ein Lieb fo froh und mabr, Den Geift barin zu betten.

Und wenn bie Lippen fich babet Auf's niedlichste bewegen; Sie machen bich auf einmal frei In Feffeln bich zu legen.

Der Athem will nicht mehr jurud, Die Seel' jur Seele flichend, Geruche winden sich durch's Glud Unsichtbar wolfig ziebend.

Doch wenn es allgewaltig brennt, Dann greifft bin nach der Schale: Der Schenle lauft, der Schenle tommt Bum erft: und zweptenmale.

Sein Ange blift, fein Gerg erbebt, Er hofft auf beine Lebren, Dich, wenn ber Wein ben Geift erbebt, Im hochften Sinn gu horen.

Ihm öffnet sich der Welten Raum, Im Innern Heil und Orben, Es schwillt die Brust, es braunt der Pflaum, Er ist ein Jüngling worden. Und wenn dir fein Geheimniß blieb Bas herz und Belt enthalte, Dem Denter winfit du treu und lieb, Daß fich ber Sinn entfalte.

Auch daß vom Throne Fürstenhort Sich nicht für und verliere, Gibst du dem Schach ein gutes Wort Und gibst es dem Weziere.

Das alles tennft und fingft bu heut Und fingft es morgen eben: Go tragt uns freundlich bein Geleit Durch's raube milbe Leben.



## Ufcht Nameh.

## Buch ber Liebe.

Sage mir, Bas mein Serg begehrt?

Mein Gerg ift bei bir, Salt es werth.



#### Musterbilder.

Sor' und bemabre Gede Liebespaare. Wortbild entgundet, Liebe fcurt au: Ruftan und Robamu. Unbefannte find fich nab: Juffuph und Guleita. Liebe, nicht Liebesgewinn: Ferhad und Schirin. Mur für einanber ba : Mebichnun und Leila. Liebend im Alter fab Dichemil auf Boteinab. Guge Liebeslaune, Salomo und bie Braune! Saft bu fie mobl permertt. Bift im Lieben geftartt.

#### Noch ein Paar.

Ja, Lieben ift ein groß Werdienft!
Wer findet fohneren Gewinnit? —
Du wirft nicht mächtig, wirft nicht reich,
Jedoch ben größten Helben gleich.
Man wird, so gut wie vom Propheten,
Bon Bam it und von Afra reben. —
Nicht reben wird man, wird sie nennen:
Die Namen milfen alle fennen.
Was sie gethan, was sie geübt,
Das weiß fein Mensch Zoß sie geliebt,
Das missen wis Genug gesact,
Benn man nach Wanit und Afra fragt.

## Lefebuch.

Wunderlichtes Buch der Bücher
Ift das Buch der Liebe;
Aufmertsam hab' ich's gelesen:
Wenig Blätter Freuden,
Ganze Hefte Leiden;
Einen Abschift macht die Trennung.
Wiederschin! ein leien Capitel,
Fragmentarisch Bände Aummers
Mit Ertlärungen verlängert,
Endlos, ohne Maß.
D Nisami! — boch am Ende
Hall den rechten Weg gesunden;
Unausdelisches wer lös'r es?
Liedende sich wieder findend.

Ja, bie Augen waren's, ja ber Mund, Die mir bildten, bie mich fußten. Sulfte schmal, ber Leib so rund Wie an Paradicies Lüften.
War sie da? Wo ift sie bin?
Jal sie war's, sie bat's gegeben,
Sat segeben sich im Eliebn
Und geseicht all mein Leben.

#### Gewarnt.

Auch in Loden hab' ich mich Gar gu gern verfangen, Und fo, hafis, mar's wie bir Deinem Freund ergangen.

Aber Bopfe flechten fie Run aus langen haaren, Unterm helme fechten fie, Wie wir wohl erfahren.

Wer fich aber wohl befann Läßt fich fo nicht zwingen: Schwere Ketten fürchtet man, Rennt in leichte Schlingen.

#### Berfunken.

Boll Loden fraud ein Saupt fo runb! -Und barf ich bann in folden reichen Saaren Mit vollen Sanden bin und wieder fahren, Da fubl' ich mich von Bergensgrund gefund. Und fuß ich Stirne, Bogen, Muge, Mund, Dann bin ich frifd und immer wieber mund. Der funfgegadte Ramm mo follt' er ftoden? Er fehrt icon wieder ju ben Loden. Das Dhr verfagt fich nicht bem Spiel, Bier ift nicht Rleift, bier ift nicht Saut, So gart gum Scherg, fo liebeviel! Doch wie man auf bem Ropfchen fraut, Man wird in folden reichen Saaren Rur emig auf und nieber fabren. Go haft bu, Safis, auch gethan, Bir fangen es von vornen an.

# Bebenflich.

Soll ich von Smaragden reben, Die bein Finger niedlich zeigt? Manchmal ist ein Wort vonnöthen, Oft ist's besser bag man schweigt.

Alfo fag' ich: baß bie Farbe Grun und augerquidlich fep! Sage nicht: baß Schmerz und Narbe Bu befürchten nah babei.

Immerhin! du magfi es lefen! Warum übst du folche Macht! "So gefährlich ist dein Wefen Als erquicklich der Smaragd." Liebchen, ach! im ftarren Banbe Audigen fich die freien Lieber, Die im reinen himmelslande Munter flogen bin und wieder. Millem ift die Zeit verderblich, Sie erhalten fich allein! Zede Zeile foll unsterblich, Ewig mie die Liebe fepn.

## Schlechter Eroft.

Mitternachts weint' und ichlucht' ich, Beil ich bein entbebrte. Da famen Rachtgefpenfter Und ich fcamte mich. Nachtgefpenfter, fagt' ich, Schluchzend und meinend Rinbet ibr mich, bem ihr fonft Schlafenbem vorüberzogt. Große Guter vermif ich. Dentt nicht ichlimmer von mir Den ibr fonft meife nanntet, Grofice Uebel betrifft ibn! -Und bie Rachtgespenfter Mit langen Gefichtern Bogen porbei, Ob ich weise ober thorig Bollig unbefummert.

## Genugfam.

"Bie irrig mabneft bu: Aus Liebe gebore bas Mabchen bir gu. Das tonnte mich nun gar nicht freuen, Sie verfieht fich auf Schmeichelepen."

#### Dicter.

3ch bin gufrieben, baß ich's habe! Mir biene gur Entschuldigung: Liebe ist freiwillige Gabe, Schmeichelep Hulbigung.

## Gruß.

D wie felig marb mir! 3m Lande manbl' ich, 2Bo Subbud über ben 2Beg lauft. Des alten Meeres Muicheln 3m Stein fucht' ich bie verfteinten; Subhud lief einher Die Krone entfaltend; Stolgirte, nedifder Urt, Heber bas Tobte fchergenb Der Lebend'ge. Bubbub, fagt' ich, furmahr! Gin fconer Bogel bift bu. Gile boch, Biebehopf! Gile, ber Geliebten Bu verfunden, bag ich ibr Ewig angebore. Saft bu boch auch 3mifchen Galomo Und Gaba's Ronigin Chemals ben Ruppler gemacht!

### Ergebung.

"Du vergehft und bift fo freundlich, Berzehrst bich und fingst fo icon?"

Dichter.

Die Liebe behandelt mich feindlich! Da will ich gern gestehn, Ich singe mit schwerem Gergen. Sieh boch einmal die Kergen, Sie leuchten indem sie vergehn.

Eine Stelle fucte der Liebe Schmerg, Bo es recht muft und einsam ware; Da fand er benn mein obes herz Und nistete sich in bas leere.

### Unvermeiblich.

Wer fann gebieten ben Bogeln Still gu fepn auf ber flur? Und wer verbieten gu gappeln Den Schafen unter ber Schur?

Stell' ich mich wohl ungeberbig, Benn mir bie Bolle frauf't? Rein! Die Ungeberben entzwingt mir Der Scheerer, ber mich gergauf't.

Ber will mir wehren zu fingen Rach Luft zum himmel hinan, Den Wolfen zu vertrauen Bie lieb fie mir's angethan?

#### Gebeimes.

Ueber meines Liebchens Meugeln Stehn verwundert alle Leute; Ich, ber Wiffenbe, bagegen Weiß recht gut mas bas bebeute.

Denn es heißt: ich liebe diefen, Und nicht etwa ben und jenen. Laffet nur ihr guten Leute Euer Wundern, euer Sehnen!

Ja, mit ungeheuren Machten Blidet fie mohl in bie Runbe; Doch fie fucht nur gu vertunden 3hm bie nachfte fife Stunbe.

#### Geheimftes.

"Wir find emfig nachgufpuren, Bir, die Anecbotenjager, Ber bein Liebchen fep und ob bu Nicht auch habest viele Schwäger.

Denn, bağ bu verliebt bift, febn wir, Mogen bir es gerne gonnen; Doch, bağ Liebchen fo bich liebe, Werben wir nicht glauben fonnen."

Ungehinbert, liebe Berren, Sucht fie auf! nur bort bas Eine: 3hr erichredet, wenn fie bafteht! 3ft fie fort, ihr tof't bem Scheine.

Bift ihr wie Schehab:ebbin Sich auf Arafat entmantelt; Riemanb haltet ihr fur thorig Der in feinem Sinne handelt.

Wenn vor beines Kaifers Chrone, Ober vor ber Bielgeliebten, Je bein Name wirb gesprochen Sep es bir ju bochftem Lohne. Darum war's ber bodfte Jammer Als einst Mebfchnun sterbend wollte, Daß vor Leila seinen Ramen Man forthin nicht nennen sollte.

# Teffir Rameh.

Buch ber Betrachtungen.



Sore ben Rath den die Leper tont; Doch er nuget nur, wenn du fabig bift. Das gludlichfte Wort, es wird verhöhnt, Wenn der Sorer ein Schiefobr ift.

"Mas tont benn bie Leper?" sie toner laut; Die schonfte bas ist nicht bie beste Brant; Doch wenn wir bich unter und gablen sollen, So mußt du bas Schonfte, bas Beste wollen.

### Funf Dinge.

Jung Dinge bringen funfe nicht hervor, Du, biefer Lebre öffne bu bein Ohr: Der ftolgen Bruft mirb Freundichaft nicht entsproffen; Unboffich sind ber Niebrigfeit Genoffen; Gin Bofewicht gelangt zu teiner Geofe; Der Niebische erbarmt sich nicht ber Bibe; Der Ligner hofft vergeblich Treu' und Glauben; Jad halte fest und niemand laß bir's rauben.

### Fünfanbere.

Was verfürzt mir die Zeit? Thâtigfeit! Was macht sie unerträglich lang? Müßiggang! Bas bringt in Schulben? Harren und Dulden! Was macht Gewinnen? Nicht lange besinnen! Was bringt zu Ehren? Sich wehren! Lieblich ist bes Maddene Blict, der wintet, Trinters Blict ift lieblich, eh er trintet, Gruft des Herren, der befehlen tonnte, Sonnenschein im Herbst, der dich besonnte. Lieblicher als alles dieses habe Stete vor Augen, wie sich tleiner Gabe Dufrige Hand so hiefich entgegen dräuget, Bierlich dantbar was du reichst empfänget. Belch ein Blict! ein Gruft! ein sprechen Streben! Schau es troch und du wirst immer geben. Und was im Pend: Nameh fieht Ift bir aus der Bruft geschrieben: Jeden dem du selber gibst Wirst du wie dich selber lieben. Reiche froh den Psennig hin, Sause nicht ein Gold- Vermächnis, Eile freudig vorzuziehn Gegenwart vor dem Gedächnis. Reiteft du bei einem Schmieb vorbei, Weift nicht mann er bein Pferb beschlädt; Biebst bu eine Sutte im Felbe frei, Beight bu eine Sute im Felbe frei, Beight nicht ob sie die ein Liebchen begt; Einem Jüngling begegnest du schon und tibn, Er überwindet bich fünftig ober du ihn. Um sichersten tannst du vom Rebstod sagen Er werbe für bich was Gutes tragen. So bist du benn der Welte empfohlen, Das lieberige will ich nicht wieberbolen.

Den Gruß bes Unbefannten ehre ja! Er fep bir werth als alten Freundes Gruß. Nach wenig Worten fast fix Ledewohl! Num Often du, te westmatel, Pfad an Pfad Arenzt euer Weg nach vielen Jahren drauf Sich unerwartet, ruft ibr freudig auts: Er ift est ja, da war's! als hatte nicht So manche Tagefahrt zu Kand und See, So manche Contenter sich beite gelegt. Num tauschet War'um Waare, theist Gewinn! Ein alt Wertrauen wirte neuen Bund — Der erste Gruß ist viele tausend verth, Drum gruße freundlich jeden der begrüßt.

Saben fie von beinen gehlen Immer viel ergablt, Und für mabr fie ju erzählen Bielfach fich gequalt. Satten fie von beinem Guten Freundlich bir ergahlt, - Mit verftanbig treuen Winten Bie man beffres mabit; D gewiß! bas Allerbefte Blieb mir nicht verhehlt, Das furmabr nur wenig Gafte In ber Claufe gabit. Run ale Schuler mich, gu tommen, Endlich auserwählt, Lehret mich ber Bufe Frommen, Wenn ber Menfch gefehlt.

Martte reigen dich jum Kauf;
Doch das Wissen blichet auf.
Wer im Etillen um sich schaut.
Lernet wie die Lieb erbaut.
Viel zu, dien Andet bestüffen Biel zu, dienen Lieben bestüffen, dienen einer andern Thüre.
Die zu wissen lieben die dechiver.
Soll das Nechte zu dir ein, Fühl? in Gott was Nechte zu deput.
Werd von reiner Liebe entbranten.
Wird von lieben Gott erkannt.

Wie ich so ehrlich war, hab' ich gefehlt, Und habe Jahre lang Mich durchgequalti; Ich galt und galt auch nicht, Was follt' es heißen? Run wollt' ich Schelm sevn, That mich besteißen; Das wollt' mir gar nicht ein Mußt' mich gerreißen. Da bacht' ich; ehrlich sevn Ist doch das beste, War es nur tummertich; So steht es feste. Frage nicht burch welche Pforte Du in Gottes Stadt gefommen, Sondern bleib' am ftillen Orte Wo du einmal Plat genommen.

Schaue bann umber nach Beifen, Und nach Mächt'gen, bie befehlen; Jene werben unterweifen, Diese That und Krafte ftablen.

Wenn bu nuhlich und gelaffen So bem Staate treu geblieben, Wiffe! Niemand wird bich haffen Und bich werben Viele lieben.

Und ber Furst erfennt bie Treue, Sie erhalt bie That lebenbig; Dann bemahrt sich auch bas Neue Nacht bem Alten erft bestänbig, Woher ich tam? Es ift noch eine Frage, Mein Weg bierher, ber ist mir taum bewußt, heut nun und bier am himmelfrohen Tage Begegnen fich, wie Freunde, Schmerz und Lust. O sibse Gild, wenn beibe sich vereinen! Einsam, wer möchte lachen, möchte weinen? Es geht eins nach bem andern hin, Und auch wohl vor dem andern Drum laft uns rasch und brav und tühn Die Lebenswege mandern. Es halt dich auf, mit Seitenblick, Der Blumen viel zu lesen; Doch halt nichts geinmiger zurück Als wenn dur salich geweien. Behandelt bie Frauen mit Rachficht!
Aus frummer Rippe ward sie erichaffen,
Gott konnte sie nicht gang grade machen.
Billift bu sie biegen, sie bricht;
Läßt du sie ruhig, sie wird noch trummer;
Du guter Abam, was ist denn (chlimmer? —
Behandelt die Krauen mit Rachsicht:
Es ift nicht gut daß euch eine Alippe bricht.

Das Leben ift ein schlechter Spuß, Dem schlifs an Dieß, dem schlifs an Dieß, dem schlifs an Das, Der will nicht weuig, der zwiel, Und Kann und Glide tommt auch in's Spiel. Und hat sich's Unglide drein gelegt, Jeder wie er nicht wollte trägt. Bis endlich Erben mit Behagen herrn Kamicht-Williafte weiter tragen.

Das Lebent ist ein Ganfespiel: Jemehr man vorwärts gehet, Je früher kommt man an das Jiel, Wo niemand gerne stehet.

Man fagt bie Ganfe maren dumm, o glaubt mir nicht ben Leuten: Denn eine fieht einmal fich 'rum Mich rudmarts gu bebeuten.

Sang anbere ift's in biefer Welt Bo alles vorwarts brudet, Benn einer ftolpert ober fallt Reine Seele rudmarts blidet. "Die Jahre nahmen bir, bu fagft, so vieles; Die eigentliche Luft bes Sinnespieles, Ermureung bes allersiebsten Landes Bon gestern, weit: und breiten Landes Durchichweifen frommt nicht mehr; selbst nicht von Oben Der Ehren auerkannte Bier, das Loben Erfreulich sonft. Aus eignem Thun Bebagen Luillt nicht mehr auf, bir fehlt ein dreiftes Wagen! Mun might' ich nicht was dir Befordere bliebe?"

Mir bleibt genug! Es bleibt, 3bee und Liebe!

Wor den Wiffenden fich ftellen Sicher ift's in allen Sallen! Benn du lange bich gequalet Beiß er gleich wo dir es fehlet; Buch auf Beifall darfit bu boffen, Denn er weiß wo bu's getroffen. Freigebiger wird betrogen, Geighafter ausgesogen, Berständiger irrgeleitet, Vermunftiger leer geweitet, Der Hatte wird umgangen, Der Gimpel wird gesangen. Beherriche biese Lüge, Betrogener betrüge!

Wer befehlen fann wird loben Und er wird auch wieder ichelten, Und das muß bir, treuer Diener, Eines wie das andre gelten.

Denn er lobt mohl bas Beringe, Schilt auch, wo er follte loben; Aber bleibft bu guter Dinge Birb er bich juleht erproben.

Und fo haltet's auch, ihr Soben, Gegen Gott wie ber Geringe, Ebut und leidet, wie sich's findet, Bleibt nur immer guter Dinge.

# Shah Sebichan

unb

feines Gleichen.

Durch allen Schall und Klang Der Transboranen Erführt fich unfer Sang Auf beine Bahnen! Und ift für gar nichts bang, In bir lebenbig, Dein Leben baure lang, Dein Keich beständig!

### Sochfte Bunft.

ungezähmt so wie ich war Jub' ich einen Herrn gesunden, und gezähmt nach manchem Jahr Eine Herrin auch gesanden. Da sie Prüsung nicht gespart Haben sie mich treu gesunden, und mit Sorgsalt mich bewahrt Mis den Schab, den sie gesunden. Niemand diente zwegen Herrn Der dabei sein Glüd gesunden; herr und herrin sich es gern Daß sie beibe mich gesunden, und mit eluchtet Glüd und Stern Da ich beide Sie gesunden.

## Ferbuft

fprict.

D Belt! wie ichamlos und boshaft bift bu! Du nahrft und erzieheft und tobteft zugleich.

Rur wer von Allah begunftiget ift, Der nahrt fich, erzieht fich, lebendig und reich.

Bas heißt benn Reichthum? Eine marmende Sonne, Genießt fie der Bettler, wie wir fie genießen! Es mage boch feinen ber Reichen verdrießen Des Bettlers im Eigenfinn felige Bonne.

## Dichelalsebbin Rumi forict.

Berweilft bu in ber Belt, fie flieht als Traum, Du reifeft, ein Befdid beftimmt ben Raum; Richt Sibe, Ralte nicht vermagft bu feft gu halten, Und was bir blubt, fogleich wird es veralten.

# Sulei Fa

Der Spiegel fagt mir ich bin fchon! Ihr fagt: zu altern fep auch mein Geschiet. Bor Gott muß alles ewig stehn, In mir liebt Ihn, für biesen Augenbliet.



# Rendsch Nameh.

Buch bes Unmuths.

er er

"Mo hast bu das genommen? Wie fonnt' es zu dir fommen? Wie aus dem Lebensplunder Erwarhst du diesen Zunder, Der Funken seite Gluthen Von frischem zu ermuthen?"

Euch mog' es nicht bedünkeln Es fev gemeines Funkeln; Auf ungemeffner Gerne, Im Ocean ber Sterne, Mich hatt' ich nicht verloren, Ich war wie neu geboren.

Bon weißer Schafe Bogen Die Sugel übergogen, Umforgt von eruffen Sirten, Die gern und ichmal bewirthen, So rubig, liebe Leute, Daß jeber mich erfreute.

In ichauerlichen Nachteft, Bebrobet von Gesechten; Das Stöhnen ber Anmele Durchtrang bas Ohr, die Seele, Und berer, die sie siehren, Einbildung und Stolziren.

Und immer ging es weiter, Und immer ward es breiter, Und unfer ganges Zieben Es ichien ein ewig Alieben, Blau, hinter Wilf! und heere, Der Streif erlogner Meere. Keinen Reimer wird man finden Der fich nicht ben besten hielte, Reinen Fiedler, der nicht lieber Eigne Melodieen fpielte.

Und ich fonnte fie nicht tabeln; Wenn wir andern Stre geben Muffen wir und felbst entabeln; Lebt man benn wenn andre leben?

Und fo fand ich's benn auch jufte In gewiffen Antichambern, Wo man nicht zu sondern wußte Mäusebreck von Koriandern.

Das Gewef'ne wollte haffen Solche ruftige neue Befen, Diefe bann nicht gelten laffen Bas fonst Befen mar gewefen.

Und wo fich bie Bolfer trennen Gegenseitig im Berachten, Reins von beiden wird befennen, Daß fie nach bemfelben trachten.

Und bas grobe Selbstempfinden Saben Leute hart gescholten, Die am wenigsten verwinden, Benn bie andern mas gegolten. Befindet fich einer heiter und gut, Gleich mill ihn der Nachder peinigen; So lang der Tuchrige lebt und thut, Mochen fie ihn gerne fteinigen. It er hinterher aber tobt, Gleich sammeln fie große Spenben, 311 Epren feiner Lebensnoth Ein Dentmal zu vollenden; Doch ihren Bortheil follte dann Die Menge mohl ermeisen, Gescheiter wär's, den guten Mann Auf immerdar vergessen.

Uebermacht, ihr tonnt es fpuren, Ift nicht aus der Welt zu bannen; Mir gefallt zu conversiren Mit Gescheiten, mit Evrannen.

Da bie bummen Gingeengten Immerfort am ftartften pochten, Und bie Salben, bie Befchrantten Gar ju gern und unterjochten;

Sab' ich mich fur frei erflaret Bon ben Narren, von den Weisen, Diefe bleiben ungestöret, Jene mochten fich gerreißen.

Denten, in Gewalt und Liebe, Mußten wir juleht uns gatten, Machen mir bie Soune trube Und erhiben mir ben Schatten.

Safis auch und Ulrich Sutten Mußten gang bestimmt sich ruften Segen braun' und blaue Autten, Meine gehn wie andre Christen.

"Aber nenn' und doch die Frinde!" Riemand foll fie untericheiden: Denn ich hab' in der Gemeinde Schon genug daran zu leiben. Wenn bu auf bem Guten ruhft, Mimmer werb' ich'e tabeln, Wenn bu gar bad Gute thuft, Sieh, bas ful bid abeln! Saft bu aber beinen Zaun ihm bein Gut geggen, Zeb' ich frei und lebe traun Keineswege betrogen,

Denn bie Menichen fie find gut, Burben besser bester bleben, Sollte nicht, wie's einer thut, Auch ber ander treiben.
Auf dem Weg da sit's ein Wort, Riemand wird's verdammen: Wollen wir an Einen Ort, Run, wir gebn gusammen.

Wieles wird fich ba und bie Und entgegen ftellen. In ber Liebe mag man nie helfer und Gefellen; Geb und Ehre batte man Gern allein gur Spenbe; Und ber Wein, ber treue Mann, Der entzwept am Ende. Sat doch über foldes Zeug Safis auch gesprochen, Ueber manden dummen Streich Sich den Ropf zerbrochen, Und ich feh' nicht mas es frommt Aus der Welt zu laufen, Magst du, wenn's zum Schlimmsten fommt, Aus einmal bich raufen. Als wenn bas auf Namen ruhte, Was fich schweigend nur entfaltet! Lieb' ich boch bas schone Sute Wie es sich aus Gott gestaltet.

Jemand lieb' ich, bas ift nothig; Niemand haff ich; foll ich haffen, Auch bagu bin ich erbotig. haffe gleich in gangen Maffen.

Willst fie aber naber tennen? Sieh auf's Rechte, sieh auf's Schlechte; Was fie gang fürtreffich nennen It wabriceinlich nicht bas Rechte.

Denn das Rechte ju ergreifen Muß man aus dem Grunde leben, Und faalbadrifch auszuschweifen Duntet mich ein seicht Bestreben.

Wohl, herr Knitterer, er tann fich Mit Zerfplitterer vereinen, Und Berwitterer alsbann fich Allenfalls ber beste fcheinen! Daß nur immer in Erneuung Jeber täglich Neues bore, Und jugleich auch bie Zerstreuung Jeben in fich felbst geritore.

Dieß ber Landsmann wunscht und liebet, Mag er Deutsch mag Teutsch sich schreiben, Liebchen aber heimlich piepet: Alfo war es und wird bleiben. Medichnun heißt — ich will nicht fagen Daß es grad' ein Toller heiße; Doch ihr mußt mich nicht verklagen Daß ich mich als Medschnun preise.

Benn bie Bruft, bje reblich volle, Sich entladet euch ju retten, Ruft ihr nicht: bas ift ber Lolle! Holet Stride, ichaffet Ketten!

Und wenn ihr zulest in Feffeln Seht bie Rlugeren verschmachten, Sengt es euch wie Feuerneffeln, Das vergebens zu betrachten. Sab ich euch benn je gerathen Wie ihr Kriege führen solltet? Schalt ich euch, nach euren Thaten, Wenn ihr Friede schließen wolltet?

Und fo hab' ich auch ben Fischer Ruhig feben Rebe werfen, Brauchte bem gemandten Tischer Wintelmaaß nicht einzuschärfen.

Aber ihr wollt' beffer miffen Bas ich weiß, ber ich bedachte, Bas Natur, fur mich beftiffen, Schon zu meinem Gigen machte.

Ruhlt ihr auch bergleichen Starte? Nun, fo forbert eure Sachen! Seht ihr aber meine Berfe, Lernet erft: fo wollt' er's machen.

## Manberere Gemutherube.

tteber's Mieberträchtige Miemand fich beflage; Denn es ift bas Mächtige, Was man bir auch fage.

In bem Schlechten waltet es Sich zu hochgewinne, Und mit Rechtem schaltet es Sang nach seinem Sinne.

Banbrer! — Gegen folde Roth Bollteft bu bich ftrauben?
Birbelwind und trodnen Roth Laf fie brebn und ftauben.

Wer wied von der Welt verlangen Mas fie felbft vermift und träumet, Rudmarts oder seinwarts blicend Stete den Lag des Lagd versämmet? Ihr Bemühn, ihr guter Wille, Hint nur nach dem raschen Leben, Und was du vor Jahren brauchtet, Nachte fie die heute geben. Sich felbst zu loben ift ein Fehler, Doch jeber thut's, der etwas Gutes thut; Und ist er dann in Worten tein Verhehler, Das Gute bleibt doch immer gut.

Laft boch, ihr Narren, boch die Freude Dem Beisen, der sich weise halt, Daß er, ein Narr wie ihr, vergeude Den abgeschmadten Dant der Welt. Slaubst du denn: von Mund zu Ohr Sep ein redlicher Geminnst? Ueberliefeung, o du Thor, Ist auch wohl ein Hirngespinnst! Run geht erst das Urtheil an; Dich vermag auf Glaubenstetten Der Berstand allein zu retten, Dem di son Berzisch gethan,

Carried State of the

au, p. -

Und mer franget ober brittet, Italianert ober teutschet, Giner will nur wie ber anbre Bas bie Eigenliebe heifchet.

Denn es ist tein Anerkennen, Weber vieler, noch bes Linen, Wenn es nicht am Tgge forbert Wo man felbst was mochte scheinen.

Morgen habe benn bas Rechte Seine Freunde wohigefinnet, Wenn nur heute noch bas Schlechte Bollen Plat und Gunft gewinnet.

Wer nicht von breptausend Jahren Sich weiß Rechenschaft zu geben, Bleib im Dunteln unerfahren, Mag von Tag au Tage leben.

Sonft, wenn man den heiligen Koran eitirte, Rannte man die Sure, den Berts dagu, Und jeder Moslim, wie sich's gebührte, Kahlte sein Semissen in Vespect und Kus. Die neuen Derwische wissen's nicht bester, Sie sowahen das Alte, das Neue dagu. Die Berwirrung wird täglich größer, D heiliger Koran! D ewige Kub!

## Der Prophet

foricht.

Mergert's jemand, daß es Gott gesallen Mahomed zu gönnen Schuß und Glick, Un ben flärssen Ballen seiner Hallen Da befestig' er ben berben Strick, mnipfe sich baran! bas ballt und trägt; Er wirb süblen, daß fein Jorn sich legt.

## T i m u r

spricht.

20a6? 3hr migbilliget ben fraft'gen Sturm Des Uebermuthe, verlogne Pfaffen! Hatt' Allah mich bestimmt gum Burm, Go hatt' er mich als Burm geschaffen.

# Hitmet Nameh.

Budy ber Språdye.



Talismane werd' ich in bem Buch gerftreuen, Das bewirft ein Gleichgewicht. Wer mit gläubiger Nabel fticht Ueberall foll gutes Wort ihn freuen.

Bom heut'gen Tag, von heut'ger Nacht Berlange nichts Als was die gestrigen gebracht.

Ber geboren in bofften Tagen Dem werden felbst die bofen behagen.

Wie etwas fen leicht . Beig ber es erreicht.

Das Meer fluthet immer, Das Land behalt es nimmer. Was wird mir jede Stunde so bang? —
Das Leben ist turz, der Tag ist lang.
Und simmer sehnt sich fort das Herz,
Ich vinner sehnt sich fort das Herz,
Ich weist nicht recht ob himmeslwärtes
Fort aber will es hin und hin,
Und möchte vor sich selber siehn.
Und fliegt es an der Liebsten Brust
Da ruht's im himmel undemust;
Der Lebe-Strudel reist es fort
Und immer sängit's an Einem Ort;
Was es gewollt, was es verlor,
Es bleibt zulekt sein eigner Thor.

Pruft bas Gefchic bich, weiß es wohl warum: Es munichte bich enthaltfam! Folge ftumm.

Noch ift es Tag, ba ruhre fich ber Mann, Die Racht tritt ein, wo niemand wirten fann. Was macht bn an der Welt, fie ift schon gemacht, Der herr ber Schwinns hat alles bedacht. Dein Coos ist gefallen, versses is Welsie, Der Wog ist begonnen, vollende die deisie: Denn Sorgen und Anummer verladern es nicht, Sie schledern dich ewig and gleichem Gewicht.

Benn ber ichmer gebrudte flagt: Gulfe, hoffnung fen verfagt, Bleibet beilfam fort und fort Immer noch ein-freundlich Wort.

"Bie ungeichiet babt ihr euch benommen, Da euch bas Glifte in's hans gefommen!" Das Madchen bat's nicht übel genommen, Und ift noch ein paarmal wieder gefommen. Mein Erbtheil wie herrlich, weit und breit! Die Beit ift mein Befit, mein Ader ift die Beit.

Sutes thu' rein aus bed Suten Liebe! Das überliefre beinem Blut; Und wenn's ben Kindern nicht verbliebe Den Enteln fommt es boch ju gut.

Enwer' fagt's, ein herrlichster ber Manner, Des tiefften herzens, hochsten hauptes Kenner: Dir frommt an jedem Ort, ju jeber Zeit: Geradheit, Urtheil und Berträglichkeit. Was tlagft bu über Feinde? Collten folde je werden Freunde, Denen bas Wesen wie du bist Im Stillen ein ewiger Vorwurf ift?

Dummer ift nichts zu ertragen, Als wenn Dumme fagen ben Weifen: Daß fie fich in großen Tagen Sollten bescheibentlich erweisen.

Wenn Sott fo fchlechter Nachbar ware Als ich bin und als du bift, Wir hatten beide wenig Chre; Der lagt einen jeden wie er ift.

Gesteht's! bie Dichter bes Orients Sind großer als wir bes Occidents. Borin wir fie aber völlig erreichen, Das ift im haß anf unfres Gleichen. Ueberall will jeder obenauf fepn, Bie's eben in der Welt fo geht. Jeder follte freilich grob fepn, Aber nur in dem was er versteht.

Bericon und Gott mit beinem Grimme! Bauufbnige gewinnen Stimme.

Bill ber Neib fich boch gerreißen, Lag ihn feinen hunger fpeifen.

Sich im Respect zu erhalten Muß man recht borftig sepn. Alles jagt man mit Falfen, Nur nicht bas wilbe Schwein. Was hilft's bem Pfaffen Deben Der mir ben Weg verraunt? Was nicht gerabe erfaßt worden Wird auch schief nicht erkannt.

Einen Selben mit Luft preifen und nennen Wird jeber, ber felbst als tihner stritt. Des Menfchen Werth tann niemand erkennen Der nicht felbst Sise und Kalte litt.

Gutes thu' rein aus des Guten Liebe, Was du thuft verbleibt dir uidt; Und wenn es auch dir verbliebe, Bleibt es beinen Kindern nicht.

Soll man bich nicht auf's ichmablichfie berauben, Berbirg bein Golb, bein Weggehn, beinen Glauben.

Wic fomme's bag man an jedem Orte Co viel Gutes, fo viel Dunmes hort? Die Jüngften wiederholen der Actteffen Worte, Und glauben, baß es ihnen angehört.

Laft bich nur in feiner Beit Bum Wiberfpruch verleiten, Welfe fallen in Unwiffenbeit Wenn fie mit Unwiffenben freiten.

"Barum ift Dahrheit fern und weit? Birgt fich binab in tieffte Grunde?"

Niemand verstehet jur rechten Zeit! Wenn man jur rechten Zeit verftunde, Go mare Wahrheit nach und breit, Und mare lieblich und gelinde. Bas willst bu untersuchen Bobin die Milbe fließt! In's Wasser wirf beine Ruchen, Wer weiß, wer sie genießt.

Alls ich einmal eine Spinne erfchlagen, Dacht' ich, ob ich bas wohl gefoll:? Hat Gott ihr doch wie mir gewollt Einen Antheil an biefen Tagen!

"Duntel ift die Nacht, bei Gott ift Licht." Barum hat er une nicht auch fo jugericht?

Beld eine bunte Gemeinbe! Un Sottes Tifch figen Freund' und Feinbe.

3hr nennt mich einen fargen Mann; Gebt mir was ich verpraffen fann.

Coll ich bir bie Gegend zeigen, Mußt bu erft bas Dach befteigen.

Ber fcweigt hat wenig zu forgen, Der Menich bleibt unter ber Junge verborgen. Cin Herre mit zwen Gefind Er wied nicht wohl gepfiegt. Ein Hans worin zwen Weiber find Es wird nicht rein gefegt.

Wofur ich Allah hodblich bante? Daß er Leiden und Wiffen getrennt. Berzweifeln mußte jeber Krante Das Uebel fennend, wie ber Arat es fennt.

Marrifch, bag jeber in feinem Falle Seine besondere Meinung profft! Wenn Iffam Gott ergeben beißt, In Islam leben und fierben mir alle.

Ber auf die Welt fommt baut ein neues hans, Er gebt und läft es einem zwepten. Der wird fich's anders zubereiten Und niemand baut es aus.

Wer in mein Hand tritt der kann schelten Bas ich ließ viese Jahre gelten; Bor der Thur aber mußt' er passen, Wenn ich ihn nicht wollte gelten lassen.

herr, laß bir gefallen Diefes kleine haus, Größre kann man bauen, Mehr kommt nicht heraus. Du bist auf immer geborgen, Das nimmt bir niemand wieber; 3wer Freunde, ohne Sorgen, Weinbecher, Buchlein Lieber.

"Bas brachte Lofmann nicht hervor, Den man ben garft'gen hieß!" Die Sußigseit liegt nicht im Rohr, Der Zuder ber ist füß.

herrlich ift ber Orient Ueber's Mittelmeer gebrungen; Rur wer hafist liebt und tennt Weiß was Calberon gesungen. "Bas fomuteft bu die eine Sand denn nun Weit mehr als ihr gebuhrte?" Bas follte denn die linfe thun, Benn fie die rechte nicht gierte?

Benn man auch nach Mecca triebe Christus' Efel, wurd' er nicht Daburch beffer abgericht, Sonbern ftete ein Efel bliebe.

Getretner Quart Wirb breit, nicht ftart.

Schlägft bu ihn aber mit Bewalt In fefte Form, er nimmt Beftalt. Dergleichen Steine wirft bu tennen, Europäer Pife fie nennen. Betrübt end nicht, ihr guten Seelen! Denn wer nicht fehlt, weiß wohl wenn andre fehlen; Allein wer fehlt der ist erst recht daran, Er weiß nun deutlich wie sie wohl gethan.

Du haft gar vielen nicht gebantt Die bir so manches Gute gegeben! Darüber bin ich nicht ertrantt, Ihre Gaben mir im herzen leben.

Guten Ruf mußt bu bir machen, Unterfcheiben wohl bie Sachen; Ber was weiter will, verbirbt.

Die Fluth der Leidenschaft fie sturmt vergebens An's unbezwungne feste Land. — Sie wirst poetische Perlen an den Strand, Und das ist schon Gewinn des Lebens.

#### Bertrauter.

Du haft so manche Bitte gemahrt Und wenn sie bir auch schablich war; Der gute Mann da hat wenig begehrt, Dabei hat es boch feine Gefahr.

#### Befir.

Der gute Mann hat wenig begehrt, Und hatt' ich's ihm fogleich gewährt Er auf ber Stelle verloren mar. Schlimm ift es, wie doch wohl geschieht, Wenn Wahrheit fich nach dem Irrthum giebt; Das ist auch manchmal ihr Behagen, Mer wird so sichen Frau befragen? herr Jirthum wollt er an Wahrheit sich schließen Das sellte Frau Wahrheit baß verdrießen.

Wiffe daß mir fehr mißfällt Benn so viele singen und reben! Ber treibt die Dichtfunst aus der Welt? Die Poeten!

# Timur Nameh.

Buch bes Ei<sub>l</sub>mur,

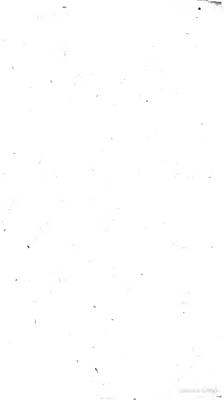

## Der Winter und Timur.

Co umgab fie nun ber Binter Mit gewalt'gem Grimme. Streuend Seinen Gishauch gwifden alle, hebt er bie verschiebnen Binbe Bidermartig auf fie ein. Heber fie gab er Gemaltfraft Geinen froftgefpitten Sturmen, Stieg in Timure Rath hernieber, Sorie ibn brobend an und fprach fo: Peife, langfam, Ungludfel'ger! Manble bu Eprann bes Unrechts; Sollen langer noch bie Bergen Sengen, brennen beinen Rlammen? Bift bu ber verbammten Geifter Einer, mobl! ich bin ber andre. Du bift Greis, ich auch, erftarren Machen wir fo Land als Menfchen. Mars! bu bift's! ich bin Gaturnus, Hebelthatige Geftirne, Im Berein bie Schredlichften. Tobteft bu bie Geele, falteft Du ben Luftfreis; meine gufte Sind noch falter ale bu fenn fannft.

Qualen beine wilden Herre; Blaubige mit tausend Martern; Wohl, in meinem Tagen soll fich, Geb' es Gott! was schlimmtres finden. Und bei Gott, die sich die biete! Ja bei Gott! von Tedestätte Richt, o Greis, verthetidgen soll die Breite Kohlengluth vom Herbe, Keine Flamme ber Decembers.

### Un Guleifa.

Dir mit Wohlgeruch zu tofen, Deine Freuden zu erhöhn, Knospend muffen taufend Rofen Erft in Gluthen untergehn.

um ein Flaschen zu besiehen ! Das ben Much auf ewig halt, Schlant wie beine Fingerspipen, Da bebarf es einer Welt;

Einer Welt von Lebenstrieben, Die in ihrer Fulle Drang, Uhneten icon Bulbuls Lieben, Seeleregenden Gefang.

Sollte jene Qual und qualen, Da fie unfre Luft vermehrt? hat nicht Mpriaden Seclen Limurs herrichaft aufgezehrt?

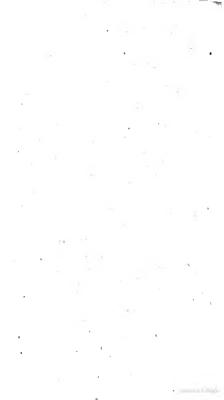

# Suleifa Mameh.

Buch Suleifa.

Ich gebachte in ber Nacht, Daß ich ben Monb sibe im Schlaf; Als ich aber erwachte, Ging unvermuthet bie Sonne auf.



# Einlabung.

Must nicht vor dem Tage fliehen:
Denn der Tag, den du creilest,
Ift nicht bester als der beut'es;
Aber wenn du froh verweilest
Wo ich mir die Welt beseit'ge,
Um die Welt an mich zu ziehen,
Bist du gleich mit mir geborgen:
heut ist heute, morgen morgen,
Und was solgt und was vergangen
Reist nicht hin und bleibt nicht hangen.
Bleibe du, mein Allerisches;
Denn du bringst es und du gibst es.

Daß Suleita von Juffuph entzückt war 3ft keine Aunst;
Er war jung, Jugend hat Gunst,
Er war schon, sie sagen zum Entzüden,
Schon war sie, konnten einander begliden.
Aber daß du, die so lange mir erharrt war,
Keurige Jugendblide mir schiaft,
Jest mich siedet, mich spärer beglides,
Das sollen meine Lieder preisen
Sollt mir ewig Suleifa beißen.

Da bu nun Guleita beifieft Sollt' ich auch benamfet fenn. Wenn bu beinen Geliebten preifeft, Satem! bas foll ber Rame fepn. Rur baß man mich baran ertennet, Reine Unmagung foll es fepn: Ber fich St. Georgenritter nennet Dent't nicht gleich Sanct Georg gu fevn. Richt Satem Thai, nicht ber Alles Gebenbe Rann ich in meiner Armuth fenn; Satem Bograi nicht, ber reichlichft Lebenbe Bon allen Dichtern, mocht' ich fenn. Aber beibe boch im Muge gu haben Es wirb nicht gang verwerflich fevn: Bu nehmen, ju geben bes Gludes Gaben Birb immer ein groß Bergnugen fenn. Sich liebend an einander gu laben Birb Parabiefes Bonne fepn.

# Spatem.

Nicht Gelegenheit macht Diebe, Sie ist felbst der größte Dieb; Denn sie stahl ben Rest der Liebe, Die mir noch im herzen blieb.

Dir hat fie ihn übergeben Meines Lebens Bollgewinn, Daß ich nun, verarmt, mein Leben Nur von dir gewärtig bin.

Doch ich fible icon Erbarmen Im Carfuntel beines Blids Und erfreu' in beinen Armen Mich erneuertes Gefchicks.

## Guleifa.

Sochbegludt in deiner Liebe Schelt' ich nicht Gelegenheit, Ward fie auch an bir jum Diebe Wie mich folch ein Raub erfreut!

Und wogu benn auch berauben? Gib dich mir aus freier Wahl; Ger gu gerne mocht' ich glauben - Ja, ich bin's die dich bestahl.

Was fo willig bu gegeben Bringt bir herrlichen Gewinn, Meine Ruh, mein reiches Leben Geb' ich freudig, nimm es bin!

Scherze nicht! Nichts von Berarmen! Macht uns nicht die Liebe reich? Halt' ich bich in meinen Armen, Jedem Glud ift meines gleich. Der Liebende wird nicht irre gehn, War's um ihn her auch noch so trube. Sollten Leila und Mebidnun auferstehn, Bon mir erfuhren fie ben Weg ber Liebe.

3ft's möglich, daß ich Liebchen bich tofe, Bernehme der gottlichen Stimme Schau! Unmöglich scheint immer die Rofe, Unbegreiflich die Nachtigall.

Single and a single at

# Suleifa.

Alls ich auf bem Euphrat schiffte, Streifte fich ber goldne Ring Fingerab in Wasterflufte, Den tch jungft von die empfing.

Alfo traumt' ich. Morgenrothe Blist in's Auge durch ben Baum, Sag Poete, fag Prophete! Was bedeutet dieser Traum?

#### Satem.

Dieß zu beuten bin erbotig! Sab' ich bir nicht oft erzählt, Wie-ber Doge von Benedig Mit bem Meere fich vermahlt?

So von beinen Fingergliebern Fiel ber Ring bem Euphrat gu. Ach gu taufend himmelsliebern, Suber Traum, begeisterft bu!

Mich, ber von den Indoffanen Streifte bis Damascus bin, . Um mit neuen Caravanen Bis an's rothe Meer ju giebn,

Mich vermablft du beinem Fluffe, Der Terraffe, biefem Sain, hier foll bis jum letten Auffe Dir mein Geift gewidmet fevn. Renne mohl ber Manner Blide, Giner fagt: ich liebe, leibe! Ich begebre, ja verzweifle! Und mas fonft ift fennt ein Mabchen, Alles bas fann mir nicht belfen, Alles bas fann mid nicht rubren; Aber Satem beine Blide Geben erft bem Tage Glans. Denn fie fagen: bie gefällt mir, Bie mir fonft nichts mag gefallen. Geb' ich Dofen, feb' ich Lilien, Mller Garten Bier und Chre, Co Copreffen, Morten, Beilden, . Aufgeregt jum Schinud ber Erbe; Und geschmudt ift fie ein Bunber, Dit Erftaunen une umfangend, Und erquidend, beilend, fegnend, Dag wir und gefundet fublen. Bieber gern erfranten mochten. Da erblidteft bu Guleita Und gefundeteft erfrautend, Und erfranteteft gefundend, Lacelteft und fabit berüber Bie bu nie ber Welt gelächelt. Und Guleifa fublt bes Blides Em'ge Rebe: bie gefallt mir Bie mir fonft uichts mag gefallen.

# Gingo biloba.

Diefes Baum's Blatt, ber von Often Meinem Garten anvertraut, Gibt geheimen Ginn gu toften, Bie's ben Wiffenden erbaut.

Ift es Ein lebenbig Wefen, Das fich in fich felbst getrennt? Sind es zwen, die fich erlefen, Daß man fie als eines tennt?

Solde Frage gu erwiedern Jand ich wohl den rechten Sinn; Jubift du nicht an meinen Liedern, Daß ich eine und doppelt bin?

#### Guleifa.

Sag, du haft wohl viel gedichtet, hin und ber dein Lied gerichtet, Sin und ber dein Lied gerichtet, Schone Schrift von beiner Jand, Prachtgebunden, goldgerändet, Bis auf Puntt und Strich vollendet, Bierlich lodend manden Band? Stets wo du fie bingewendet
Mar's gewiß ein Lied-spfand?

#### Satem.

Ja, von machtig bolben Bliden, Wie von lächelnbern Entziden Und von Jahnen blenbend flar, Wimpern Griften, Geden Schlangen, Sals und Bufen reizumbangen, Laufendättige Gefahr! Dente nun wie von fo langem Prophegeit Suleifa war.

### Guleifa.

Die Sonne fommt! Ein Prachterscheinen! Der Sichelmond umflammert sie. Wer fonnte folch ein Paar vereinen? Dieß Rathfel wie erflart fic'6? wie?

#### Satem.

Der Sultan fonnt' es, er vermählte Das allerhöchte Weltenpaar, Um zir bezeichnen Auserwählte, Die tapfersten der treuen Schaar.

Auch fep's ein Bild von unfrer Bonne! Schen feb' ich wieder mich und bich, Du nennst mich, Liebden, beine Sonne, Komm, fuger Wond, umflammre mich! Komm, Liebden, fomm! umminde mir die Mube! Aus beiner hand nur ift der Tulbend icon. hat Abbas boch, auf Irans höchtem Sibe, Sein haupt nicht gierlicher umwinden fehn!

Ein Tulbend mar bad Band, bas Alerandern In Schleifen icon vom Saupte fiel, Und allen Folgeherrichern, jenen Andern, Als Konigegierde wohlgefiel.

Ein Qulbend ift's, der unfern Kaifer schmudet, Sie nennen's Krone. Name geht wohl bin! Juwel und Peele! sev das Aug entzudet! Der schönfte Schmud ist flets der Muffelin.

Und diesen bier, gang rein und filberstreifig, Umwinde Liebchen um die Stirn umber. Bas ift benn Hobeit? Mir ift sie geläufig! Du schaust mich an, ich bin so groß als Er. Nur wenig ift's was ich verlange, Weil eben alles mir gefällt, Und biefes Wenige, wie lange, Gibt mir gefällig schon bie Welt!

Oft fib' ich heiter in ber Schente Und heiter im beichrantten Saus; Allein fobalb ich bein gebente, Debnt fich mein Geift erobernd aus.

Dir follten Timurs Reiche bienen, Gehorchen fein gebietend heer, Babatichan zollte bir Rubinen, Turtiffe bas Hyrkanische Meer.

Getrodnet honigfuße Früchte Bon Bochara dem Sonnenland, Und taufend liebliche Gedichte Auf Seibenblatt von Samartand.

Da follteft bu mit Freude lefen Bas ich von Ormus bir verfchrieb, Und wie bas gange Sanbelswefen Sich nur bewegte bir ju lieb. Wie in bem Lande der Bramanen Biel taufend Finger fich bemubt, Daß alle Pracht ber Indoftanen Kur bich auf Woll' und Seibe blubt;

Ja, ju Berherrlichung der Lieben, Giefbache Soumelpours burchwühlt, Aus Erbe, Grus, Gerill, Geschieben Dir Diamanten ausgespült;

Wie Laucherschaar verwegner Manner Der Perle Schat bem Golf entrif, Darauf ein Divan scharfer Kenner Sie bir ju reiben fich bestiß;

Wenn nun Baffora noch bas Legte, Gewurg und Wringtauch, beigethan, Bringt alles was die Welt ergeste Die Caravane bir heran.

Doch alle biese Kaiferguter Berwirrten boch juleht ben Blid; Und wahrhaft liebende Gemuther Einst nur im andern fühlt fein Glud, Hatt' ich irgend wohl Bebenten Balch, Bochara, Samarland, Süßes Llebchen, dir zu schenken, Dieser Städte Nausch und Land?

Aber frag einmal ben Aufer, Ob er bir die Stadte gibt? Er ift herrlicher und weifer; Doch er weiß nicht, wie man liebt.

herricher, zu bergleichen Gaben Nimmermehr bestimmst du bich! Solch ein Madden muß man haben Und ein Bettler sepn wie ich. Die schön geschriebenen, "Derrlich umgülderen, Belächeltest du, Die anmaßlichen Blätter, Berziehst mein Prahlen Bon deiner Lieb' und meinem Durch dich glidelichen Gelingen, Berziehst anmutbigem Gelbstob.

Selbftlob! Rur dem Neide ftintt's, Boblgeruch Freunden Und eignem Schmad!

Frende des Dasepns ist groß, Größer die Freud' am Dasenn, Wenn du Suleita Mich überschwenglich beglüdst, Desie Leidenschaft mir zuwirst Als wär's ein Ball, Daß ich ibn fange, Dir zurückwerse Ich; Das ist ein Augenblick!

Das ist ein Augenblick!

Und dann reißt mich von dir Bald der Armenier. Wald der Frante, bald der Armenier. Wert Tage mahrt's,
Dahre dauert's, daß ich neu erschaffe Tausenbfältig deiner Berichwendungen Külle, Muströdse die bunte Schnur meines Glücks,
Sellöppelt tausenbfabig
Kon dir, o Suleisa.

hier nun dagegen
Dichterische Perleu,
Die mir beiner Leibenschaft
Gewaltige Brandung
Warf an des Lebens
Berebeten Straud aus.
Wit spiken Kingern
Jierlich gelesen,
Durchreibt mit juwelenem
Goldschmuck,
Wimm sie an beinen Hale,
Un beinen Wussel.
Die Regentropsen Musde,
Gereist in bescheidener Musdel.

Lieb' um Liebe, Stund' um Stunde, Wort um Wort und Wiffe um Blid; Kuß um Kuß, vom treusten Munde, Sauch um Hauch und Glide um Glide. So am Abend, so am Worgen! Doch du fühlft an meinen Liebeen Immer noch geheime Sorgen; Jussupper Weige mocht' ich borgen Deine Schönbeit zu erwiedern.

citizano la para care

#### Guleita

Bolf und Anecht und Ueberwinder Sie gestehn zu jeder Zeit: Sochstes Glud ber Erbenkinder Sey nur die Personlichkeit.

Jebes Leben fen zu führen, Benn man sich nicht felbst vermißt; Alles fonne man verlieren, Benn man bliebe was man ist.

### Satem.

Rann wohl fepn! fo wird gemeinet; Doch ich bin auf anbrer Spur: Alles Erbenglud vereinet Find' ich in Suleita nur.

Wie fie fich an mich verschwendet, Bin ich mir ein werthes 3ch; Satte sie fich weggewendet, Augenblicks verlor' ich mich. Run mit Satem mar's ju Enbe; Doch icon hab ich umgelof't: Ich vertorpre mich bebende In ben holben, ben fie toot,

Wollte, wo nicht gar ein Rabbi, Das will mir fo recht nicht ein, Doch Ferdufi, Motanabbi, Allenfalls der Kaifer fepn.

#### Satem.

Bie bes Golbichmiebs Bagarlabden Bielgefarbt, geschliffne Lichter, Go umgeben hubiche Madden Den beinah ergrauten Dichter.

#### Dabden.

Singlt bu icon Suleita wieber! Diefe tonnen wir nicht leiben, Richt um bich - um beine Lieber Bollen, muffen wir fie neiben.

Denn wenn fie auch garftig ware Macht du fie jum fconften Wefen, Und fo haben wir von Ofchemil Und Boteinah viel gelefen.

Aber eben weil wir hubich find Mochten wir auch gern gemahlt fepn, Und, wenn bu es billig macheft, Sollst du auch recht hubsch bezahlt fepn.

#### Satem.

Braunden tomm, es wirb icon geben; Jopfe, Kamme groß und fleine, Bieren Ropfchens nette Reine ... Wie die Kuppel giert Mofcheen.

Du Blonbinchen bift fo gierlich; Aller Weif' und Weg' fo nette, Man gebente nicht ungebuhrlich Alfoaleich ber Minarette.

Du da hinten haft ber Augen 3weperlei, bu fannft die beiben Einzeln nach Belieben brauchen; Doch ich follte bich vermeiben.

Leichtgebrudt der Augenlieder Eines, die den Stern bewhelmen Deutet auf den Schelm der Schelmen, Doch bas andre ichaut fo bieder.

Dieß, wenn jen's verwundend angelt, Seilend, nabrend wird fich's weifen. Riemand tann ich gludlich preifen, Der bes Doppelblids ermangelt.

Und fo tonnt' ich alle loben, Und fo tonnt' ich alle lieben; Denn fo wie ich ench erhoben Bar bie herrin mit beschrieben.

### Dab den.

Dichter will fo gerne Anecht fepn, Beil die herrichaft braus entfpringet; Doch vor allem follt' ihm recht fepn, Wenn bas Liebchen felber finget. Ift fie benn bes Liebes machtig Bie's auf unfern Lippen waltet? Denn es macht fie gar verbächtig, Daß fie im Berborgnen ichaltet.

### Satem.

Nun wer weiß was sie erfallet! Rennt ihr solcher Tiefe Grund? Selbstgefühltes Lied entquillet, Selbstgebichtetes bem Mund.

Won euch Dichterinnen allen Ift ihr eben feine gleich: Denn fie fingt mir gu gefallen, Und ihr fingt und liebt nur euch.

#### Mabchen.

Merfe wohl, bu haft uns eine Bener huris vorgeheuchelt! "-Mag icon fepn! wenn es nur feine Sich auf biefer Erbe ichmeichelt.

# Satem.

Loden, hattet mich gefangen In bem Kreife bes Gesichts! Euch geliebten braunen Schlangen Bu erwibern hab' ich nichte.

Rur bieß Berg, es ift von Dauer, Schwillt in jugenblichftem Flor; Unter Schnee und Nebelschauer Raft ein Aetna bir bervor.

Du beichamft wie Morgenrothe Jener Gipfel ernfte Band, Und noch einmal fühlet Satem Frühlingshauch und Sommerbrand,

Schenle ber! Noch eine Flafche! Diefen Becher bring' ich 3hr! Finbet fie ein Saufchen Afche, Sagt fie: ber verbrannte mir.

### Suleit a.

Rimmer will ich bich verlieren! Liebe gibt ber Liebe Kraft. Magft bu meine Jugend gieren Mit gewaltiger Leibenfchaft. Ad! wie schmeichelt's meinem Triebe, Wenn man meinen Dichter preift. Denn bas Leben ift bie Liebe, Und bes Lebens Leben Geist. Las deinen füßen Rubinenmund Bubringlichfeiten nicht verfluchen; Bas hat Liebesichmerz andern Grund Als feine Seilung ju fuchen?

Bift du von beiner Geliebten getrennt Bie Orient vom Occibent, Das herz durch alle Buften rennt; Es gibt fich überall felbst bas Geleit, Kur Liebende ift Baadad nicht wett. Mag fie fich immer ergangen Eure bruchige Welt in fich! Diefe klaren Augen fie glangen, Diefes herz es fchlagt für mich!

D, bağ ber Sinnen boch so viele find! Berwirrung bringen fie in's Glud herein. Wenn ich bich febe munich' ich taub zu fepn, Wenn ich bich hore blinb.

And in der Ferne dir fo nah! Und unerwartet fommt die Qual. Da bor' ich wieder bich einmal, Auf einmal bift du wieder ba! Wie follt' ich heiter bleiben, Entfernt von Tag und Licht? Run aber will ich schreiben ' Und trinfen mag ich nicht.

Benn sie mich an sich locke Bar Rebe nicht im Brauch, Und wie die Zunge stockte So stockt bie Feber auch.

Rur gu! geliebter Schente, Den Becher fulle ftill! Ich fage nur: Gebenfe! Schon weiß man was ich will. Wenn ich bein gebente, Fragt mich gleich ber Schenke: herr, warum fo ftill? Da von beinen Lehren 3mmer weiter horen Saft gerne will.

Wenn ich mich vergeffe Unter ber Sppreffe, Hat er nichts davon; Und im fillen Kreife Bin ich doch so weife, Klug wie Salomen.

# Buch Suleifa.

Ich möchte diefes Buch wohl gern zusammen schürzen, Daß es den andern ware gleich geschnutt. Allein wie willst du Wort und Blatt verfürzen, Wenn Liebeswahnsinn dich in's Weite führt? An vollen Bulchelzweigen, Geliebte, sieh nur bin! Laß bir bie Fruchte zeigen

Sie hangen langft geballet, Still, unbetaunt mit fich, Ein Aft ber ichautelnt wallet Biegt fie gebulbiglich.

Doch immer reift von Junen Und ichwillt ber braune Kern, Er möchte Luft gewinnen Und fab' bie Sonne gern.

Die Schale platt und nieber Macht er fich freudig los; So fallen meine Lieber Gebauft in beinen Schoos.

#### Suleita

An des luft'gen Brunnens Rand Der in Wassersäden fpielt, Bust' ich nicht, was seit mich bielt; Doch da war von deiner Hand Meine Sbiffer leis gezogen, Nieder blitt' ich, dir gewogen.

hier, am Ende des Canals Der gereiften Sauptallee, Blick' ich wieber in die 566, Und da feb ich abermals Meine Lettern fein gezogen: Bleibe! bleibe mir gewogen!

#### Sates

Moge Baffer, fpringend, wallend, Die Eppreffen dir gestehn: Bon Sulesta gu Suleita Ift mein Kommen und mein Sehn.

#### Suleita.

Kaum daß ich dich wieder habe Dich mit Auß und Liedern labe, Bist du fill in dich gefehret; Was beengt und drudt und storet

## Satem.

Ach Suleita, foll ich's fagen? Statt gu loben mocht' ich flagen! Sangest fonft nur meine Lieber, Immer neu und immer wieder.

Sollte wohl auch diefe loben, Doch fie find nur eingeschoben; Nicht von Hafis, nicht Nisami, Nicht Saadi, nicht von Ofcami.

Renn' ich boch ber Bater Menge, Spib' um Spibe, Klang um Klange, Im Gebächtniß unverloren; Diefe ba find neu geboren.

Seftern wurden fie gedichtet. Sag! haft bu bich neu verpflichtet? Sauchest bu so frob-verwegen Fremben Athem mir entgegen, Der bich eben fo belebet, Eben fo in Liebe fcwebet, Lodenb, labend gum Bereine, So harmonisch als ber meine?

#### Caleita.

Wat Satem lange bod entfernt, Das Mädden hatte was gelernt, Bon ihm war sie so schon gelobt, Da hat die Terentung sich erprobt. Wohl, das sie die fich die fechnen; Sie sind Guletfats, sind die deinen;

control but contro

Fants/F III

Behramgur, sagt man, hat ben Reim erfunden, Er fprach entzüdt aus reiner Seele Drang; Dilaram schnell, die Freundin seiner Stunden, Erwiderte mit gleichem Wort und Klang.

Und fo, Geliebte, warft du mir beschieden Des Reims zu finden holden Luftgebrauch, Daß auch Beframgur ich, den Saffaniden, Richt mehr beneiben barf; mir ward es auch.

Saft mir bieß Buch gewedt, bu haft's gegeben; Denn was ich froh, aus vollem herzen fprach, Das flang gurud aus beinem holben Leben, Wie Blid bem Blid, fo Reim bem Reime nach.

Mun ton' es fort ju bir, auch aus ber Ferne; Das Wort erreicht, und ichwande Con und Schall. Ift's nicht der Mantel noch gefater Sterne? Ift's nicht ber Liebe hochverflartes All? Deinem Blid mich ju bequemen, Deinem Munbe, beiner Bruft, Deine Stimme ju vernehmen Bar bie lest? und erfte Luft.

Geftern, ach, war fie bie lebte, Dann verlofch mir Leucht' und Feuer, Jeber Scherz ber mich ergehte Wird nun foulbenfcwer und theuer.

Ch es Allah uicht gefällt Uns auf's neue zu vereinen, Gibt mir Sonne, Mond und Welt Nur Gelegenheit zum Weinen.

## Suleifa.

Was bedeutet die Bewegung? Bringt der Oft mir frohe Annde? Seiner Schwingen frische Regung Kuhlt des Gerzens tiefe Wunde.

Kofend fpielt er mit bem Staube, Jagt ihn auf in leichten Bollchen, Treibt zur fichern Nebenlaube Der Insecten frobes Bollchen.

Lindert fauft ber Sonne Glüben, Rühlt auch mir die heißen Wangen, Rüßt die Reben noch im Flieben, Die auf Feld und Hügel prangen.

Und mir bringt fein leifes Stuftern Bon dem Freunde taufend Gruße; Eh noch diese Singel duftern Grußen mich wohl taufend Ruffe, Und fo tannft bu weiter gieben! Diene Freunden und Betrübten. Dort wo hohe Mauern gluben, Find' ich balb den Bielgeliebten.

Ach, die wahre Herzensfunde, Liebeshauch, erfrischtes Leben Wird mir nur aus feinem Munde, Kann mir nur sein Athem geben.

# Sody bilb.

Die Sonne, Helios der Griechen, Fahrt prachtig auf der himmelsbahn, Gewiß, das Weltall zu bestegen, Blict er umber, hinab, hinan.

Er fieht die fconfte Gottin weinen, Die Wolfentochter, himmelstind, 3hr fceint er nur allein gu fceinen; Rur alle beitre Raume blind

Verfentt er fich in Schwerz und Schauer Und häufiger quillt ihr Thranenguß: Er fendet Luft in ihre Trauer Und jeder Perle Auß auf Auß.

Run fuhlt fie tief bes Blide Gewalten Und unverwandt ichaut fie binauf; Die Perlen wollen fich gestalten: Denn jebe nahm fein Bildniß auf. Und fo, umfrangt von Farb' und Bogen, Erheitert leuchtet ihr Gesicht, Entgegen tommt er ihr gezogen; Doch er, boch ach! erreicht sie nicht.

So, nach bed Schickals hartem Loofe, Beichft bu mir, Lieblichfte, bavon; Und mar' ich helios ber Große Was nutte mir der Wagenthron?

# Rach Flang.

Es flingt so prachtig, wenn ber Dichter Der Sonne, balb dem Raifer fich vergleicht; Doch er verbirgt bie traurigen Gesichter, Benn er in buftern Nachten schleicht.

Bon Wolfen ftreifenhaft befangen Bersant zu Racht bes himmels reinftes Blau; Permagert bleich find meine Wangen Und meine herzensthranen grau.

Laß mich nicht so ber Nacht, bem Schmerze, Du allerliebstes, bu mein Mondgesicht, D, bu mein Phosphor, meine Kerze, Du meine Sonne, bu mein Licht!

#### G " I e i # a

Ach, um beine feuchten Schwingen, Weft, wie febr ich bich beneibe: Denn bu fanuft ihm Runde bringen Was ich in ber Trennung leibe!

Die Bewegung beiner Flügel Bedt im Busen stilles Sehnen; Blumen, Augen, Walb und Sugel Stehn bei beinem hauch in Thranen.

Doch bein milbes fenftes Weben Kuhlt die wunden Augenlieder; Uch, für Leid müßt' ich vergehen, Hofft' ich nicht au sehn ihn wieder.

Eile benn zu meinem Lieben, Spreche fanft zu feinem Gerzen; Doch vermeib' ihn zu betrüben Und verbirg' ihm meine Schmerzen.

Sag ihm, aber fag's bescheiben: Seine Liebe sey mein Leben, Freudiges Gesühl von beiben Wird mir seine Nähe geben.

## Bieberfinben.

Ift es möglich! Stern ber Sterne, Drild" ich mieber bic ant's Berg! Md, was ift bie Nacht ber Ferne für ein Abgrund, für ein Schnerg! Ja bu bift es! meiner Freuben Sußer, lieber Wiberpart; Eingebent vergangner Leiben Schaubt' ich vor ber Gegenwart.

Als die Welt im tiefsten Grunde Lag an Gottes ewzer Lrust, Ordnet' er die erste Stunde Mit erhadner Schöpfungslust, Und er sprach das Wort: Es werde! Da ertlang ein schwerzlich Ach! Alls das All mit Machtgebärde In die Welflickeiten brach.

Auf that fich bas Licht: fo trennte Schen fich Findernis von ihm, Und fogleich die Elemente Scheibend auseinander fiehn. Nasch, in wilden wusten Träumen Jebes nach der Weite rang. Starr, in ungemeßnen Räumen, Ohne Schniucht, ohne Atang. Stumm war alles, ftill und obe, Einsam Gott jum erstenmal! Da erfduf er Morgenrbibe, Die erbarnte sich der Qual; Sie entwicklte dem Trüben Ein erflingend Karbenfpiel, Und nun fonnte wieder lieben Bas erft auseinander fiel.

tho mit elligem Bestreben Sucht sich was sich angehört; Und zu ungemesnem Leben Ji Geschlib und Blick gefehrt. Ser's Ergreisen, sen est Ansfen, Wenn es nur sich fast und hätel Allah braucht nicht mehr zu sichaffen, Wir erschaffen seine Welt.

So, mit morgenrothen Jiúgeln, Riff es mich an beinen Mund, Und die Nacht mit taufend Giegeln Kräftigt sternenbell den Bund. Beide sind wir auf der Erde Musterbaft in Freud' und Qual, Und ein zweptes Worte Worte Es werde!
Erennt uns nicht aum ausverenmal.

# Bollmondnacht.

herrin, sag was heißt das Filhtern? Was dewegt dir leis die Lippen? Lispelft immer vor dich hin, Lieblicher als Weines Nippen! Denift du beinen Mundseschwistern Noch ein Pärchen berguziehn?

3ch will tuffen! Ruffen! fagt' ich.

Schau! Im zweifelhaften Duntel Gliben blubend alle Zweige, Nieder fpielet Steren auf Stern; Ind fmaragben, durch's Gesträuche Laufenbfättiger Karfuntel: Doch dein Geist ist allem fern,

3ch will fuffen! Ruffen! fagt' ich.

Dein Geliebter, fern, erprobet Gletcherweif im Sauerußen, Gubt ein unglüde'ges Siud. Cuch im Bollmond du begrüßen habt ihr heilig angelobet, Diefes ift ber Augenblick.

36 will tuffen! Ruffen! fag' ich.

# Seheimichrift.

Laft cuch, o Diplomaten! Recht angelegen fem, Und eure Potentaten Berathet rein und fein. Geheimer Spiffern Sendung Beschäftige die Welt, Wis endlich jede Wendung Sich felbst in's Gleiche stellt.

Mir von der Herrin suße Die Shiffer ist zur Hand, Woran ich schon genieße, Weil sie die Aunst erfand; Es ist die Liebesfülle Im lieblichsten Revier, Der holde, treue Wille Wie awischen mir und ibr.

Won abertaufend Bluthen Ift es ein bunter Etrauß, Bon englischen Gemuthen Ein vollbewohntes Haus; Won buntesten Gesiedern Der Himmel überfärt, Ein klingend Meer von Liedern Geruchvoll übermeht. Ift unbedingted Strebens Geheime Deppelichrift, Die in das Mart bes Lebens Wie Pfeil um Pfeile trifft. Was ich um offenbaret War längst ein frommer Brauch, thab wenn ihr es gewahret, Sp fchweigt und nupt es auch.

# Abglanz.

Ein Spiegel er ist mir geworden, Ich sebe so gerne binein, Alls binge des Kaisers Orden An mir mir Doppelschein; Nicht etwa selbstgefällis Such' ich mich überall; Ich bin so gerne gesellig Und die fichte der Fall.

Wenn ich nun vor'm Spiegel siehe, 3m stillen Witwerbaus, Gleich gudt, eb' ich mich versehe, Das Liebdeu mit heraus. Schnell tehr' ich mich um, und wieder Berschwand sie die ich sah; Dann blich' ich in meine Lieder, Gleich fie mieder ba.

Die ichreib' ich immer ichhner Und mehr nach meinem Sinn, Eroft Krittler und Berbohner, Ju täglichem Gewinn. 3hr Bilb in reichen Schranten Berhertlichet sich nur, 3n goldnen Brontanten Und Rahmchen von Lafur.

## Suleita.

Wie mit innigstem Behagen, Lied, empfind' ich beinen Sinn! Liebevoll bu fcheinst ju sagen: Daß ich ihm gur Seite bin.

Daf er ewig mein gebenfet, Seiner Liebe Seligteit Immerbar ber fernen ichenfet, Die ein Leben ihm geweiht,

Ja, mein herz es ist ber Spiegel, Freunt, worin du dich erblict; Diese Brust, wo deine Siegel Auß auf Auß hereingebruct.

Suped Dichten, lautre Wahrheit Feffelt mich in Sympathie! Rein verforpert Liebestlarheit Im Gewand ber Poeffe. Laf ben Beltenfpiegel Alerandern; Denn mas geigt er? — Da und bort Stille Boller, die er mit ben andern 3mingenb rutteln mochte fort und fort.

Du! nicht weiter, nicht ju Fremdem ftrebe! "
Singe mir, die du dir eigen fangst.
Dente, daß ich liebe, daß ich lebe,
Dente daß du mich bezwangst.

Die Welt durchaus ist lieblich anguschauen, Borguglich aber schön die Welt der Dichter; Auf bunten, hellen ober filbergrauen Gefilben, Tag und Nacht, erglänzen Lichter. hent ist mir alles berrifch; wenn's nur bliebe! Ich sebe beut durch's Augenglas der Liebe. In taufend Formen magft bu bich verfteden, Doch, Allerliebste, gleich ertenn' ich bich; Du magft mit Zauberichleiern bich bebeden, Allgegenwart'ge, gleich ertenn' ich bich.

An der Eppresse reinstein, jungem Streben, Allschöngewachine, gleich ertenn' ich bich; In des Canales reinem Wellenleben, Allschmeichelhafte, wohl ertenn' ich bich.

Wenn steigend sich ber Wafferstrahl entfaltet, Auspielende, wie frob erfenn' ich bich; Wenn Wolfe sich gestaltend umgestaltet, Aumannigfalt'ge, bort erfenn' ich bich.

An des geblumten Schleiers Wiesenterpich, Allbuntbesternte, schon ertenn' ich bich; Und greift umber ein tausenbarm'ger Eppich, O Allumklammernde, ba tenn' ich bich.

Wenn am Gebirg ber Morgen fich entzündet, Gleich, Allerheiternde, begruß' ich bich, Dann über mir ber himmel rein fich runbet, Allherzerweiternde, bann athm' ich bich.



Bas ich mit außerm Sinn, mit innerm tenne, Du Allbelehrende, tenn' ich durch bich; Und wenn ich Allahs Namenhundert nenne, Mit jedem klingt ein Name nach für bich. Sati Nameh.

Das Edjentenbuch.



Ja, in der Schente hab' ich auch gesessen, Mir ward wie andern zugemessen, Sie säwahten, schrien, händelten von beut, So froh und traurig wie's der Tag gebeut; Ich aber saß, im Imerien erfreut, An meine Liebste dacht' ich — wie sie liebt? Das weiß ich nicht; was aber mich bedrängt! Ich liebe sie wie es ein Wusen gibt Der tren sich Einer gab und inechtisch hängt. Wo war das Pergament, der Griffel wo, Die alles faßten? — boch so war's! ja so!

Sit' ich allein, Wo tann ich besser sepn? Meinen Wein Trins' ich allein, Riemand best mir Schransen, Ich hab' so meine eignen Gedanten.

Co weit bracht' es Mulen, ber Dieb, Daß er trunten fcone Lettern fcrieb. Ob der Koran von Ewigkeit sep?
Darnach frag' ich nicht!
Ob der Koran geschaffen sep?
Das weiß ich nicht!
Daß er das Buch der Bücher sep Glaub' ich aus Mosteminen opficht.
Daß aber der Wein von Ewigkeit sep Daran zweift ich nicht; Ober daß er vor den Engeln geschaffen sev Jit vielleicht auch tein Gebicht.
Der Trintende, wie es auch immer sep, Erunten muffen wir alle fevn! Jugend ist Erunfenheit ohne Wein; Erintt sich das Alter wieder zu Jugend, So ift es wundervolle Tugend. So ürt Sorgen forgt das liebe Leben Und Sorgenferefer sind die Reben.

Da wird nicht mehr nachgefragt! Wein ift eruftlich unterfagt. Goll benn boch getrunten fevn, Erinte nur vom besten Wein: Dobpelt wärest du ein Reber In Werdammnig um ben Araber. So lang man nüchtern ift, Gefält das Schlecht; Blie man getrunken hat Weiß man das Ricchte; Nur ist das Uederenaß Auch gleich zu Handen; Hand gleich zu Handen; Haff, derher mich Wie dur's verstanden!

Denn meine Meinung ist Nicht übertrieben:
Wenn man nicht trinten kann Soll man nicht lieben;
Doch sollt ihr Trinker euch Nicht besser dunten,
Wenn man nicht lieben kann Soll man nicht trinken.

#### Suleita.

Warum bu nur oft fo unbolb bift?

### Sater

Du weißt, daß der Leib ein Kerter ist; Die Seele hat man sinein betrogen; Da hat sie nicht freie Culebogen, Bill sie sich da und dorthin retten, Schuter man ben Kerter selbst in Ketten, Da ist das Liebden doppett gefährbet, Deshalb sie sich oft so feltsam gebarbet. Wenn ber Korper ein Rerter ift, man de Warum nur der Kerter so durftig ift. Seele befindet sich wohl darinnen. Und bliebe gern vergnigt bei Sinnen; Mun aber soll eine Flasche Wein, Frich eine nach der andern herein. Seele will's nicht langer ertragen, Sie an der Hute in Stude schlagen.

## Dem Reliner.

## Dem Schenfen.

Du gierlicher Anabe, du fomm herein, Was fiehft du benn ba auf ber Schwelle? Du follft mir funftig ber Schenle fepn, Jeber Wein ift schmachaft und helle.

# Shen te

fpricht.

Du, mit beinen braunen Loden, Geh' mir weg, verschmiste Dirne! Schent' ich meinem herrn zu Dante, Run so fist er mir bie Stirne.

Aber du, ich wollte wetten, Bift mir nicht damit gufrieden, Deine Bangen, deine Brufte Berben meinen Freund ermuben.

Glaubst bu wohl mich zu betriegen, Daß bu jeht verschämt entweicheft? Auf ber Schwelle will ich liegen Und erwachen wenn bu schleicheft. Sie baben wegen ber Truntenbeit Bielfaltig und vertlagt, Und haben von unfrer Trunfenbeit Lange nicht genug gefagt. Gewobnlich ber Betruntenbeit Erliegt man bis es tagt; Doch hat mich meine Betruntenbeit In ber Dacht umber gejagt. Es ift bie Liebestruntenbeit, Die mich erbarmlich plagt, Bon Tag ju Dacht, von Dacht ju Tag In meinem Bergen jagt. . Dem Bergen, bas in Truntenbeit Der Lieber fcwillt und ragt, Daß feine nuchterne Truntenbeit Sich gleich gu beben magt. Lieb', Lieb und Beines Truntenbeit, Db's nachtet ober tagt, Die gottlichfte Betruntenbeit Die mid entaudt und plagt.

Du fleiner Schelm bu!
Daß ich mir bewußt fep,
Darauf fommt es überall an.
Und so erfren' ich mich
Auch beiner Gegenwart,
Du allerliebster,
Obgleich betrunten.

Was in der Schenke waren heute Um frühften Wergen für Tumulte! Der Wirth und Madden! Sadeln, Leute! Was gat's für Sandel, für Influte! Die Flote klang, die Trommel (hou!! Es mar ein müßtes Wefen — Doch bin ich, Luft und Liebe voll, Auch feltif babei gewefen.

Daß ich von Sitte nichts gefernt Darüber tabelt mich ein jeber; Doch bleib' ich weislich weit entfernt Bom Streit ber Schulen und Catheber.

#### Schente.

Welch ein Jufiand! herr, fo fpate Schleichft bu heut aus beiner Rammer; Perfer nennen's Bibamag buben, Deutsche fagen Kabenjammer.

#### Dichter.

Laß mich jeht, geliebter Anabe, Mir will nicht bie Welt gefallen, Richt ber Schein, der Duft ber Rofe, Nicht ber Sang ber Nachtigallen.

#### Schenfe.

Sben bas will ich behandeln, Und ich bent' es foll mir fleden, hier! genieß die frischen Mandeln Und der Wein wird wieder schmeden.

Dann will ich auf ber Terraffe Dich mit frischen Luften tranten; Bie ich bich in's Ange fasse Gibst bu einen Kuß bem Schenken.

Schau! bie Welt ift teine Soble, Immer reich an Brut und Reftern, Rosenbuft und Rosenble; Bulbul auch, fie fingt wie gestern.

Bene garftige Bettel, Die bublerifche, Belt beißt man fie, Dich bat fie betrogen Bie bie übrigen alle. Glaube nahm fie mir meg, Dann die Soffnung, mun mollte fie Un bie Liebe, Da rif ich aus. Den geretteten Schat Gur ewig zu fichern Theilt' ich ihn weislich Bwifden Guleifa und Gafi. Rebes ber beiben Beeifert fich um bie Bette Sobere Binfen gu enfrichten. und ich bin reicher ale ie: Den Glauben bab' ich wieber! An ihre Liebe ben Glanben; Er, im Becher, gewährt mir herrliches Gefühl ber Gegenwart; Mas will ba bie Soffnung!

## Sobente.

Seute haft bu gut gegeffen, Doch bu haft noch mehr getrunten; Bas bu bei bem Mahl vergeffen Ift in biefen Napf gefunten.

Sieh, bas nennen wir ein Schwanchen Wie's bem fatten Gaft geluftet; Diefes bring' ich meinem Schwane, Der fich auf ben Wellen bruftet.

Doch vom Singichwan will man wiffen Daß er fich zu Grabe lautet; Laß mich jedes Lieb vermiffen, Benn es auf bein Enbe beutet.

## Schente.

Nennen bich ben großen Dichter, Wenn bich auf bem Martte zeigeft; Gerne bor' ich wenn bu fingeft Und ich horche wenn bu fchweigeft.

Doch ich liebe bich noch lieber, Wenn bu fuffeft jum Erinnern; Denn die Worte gehn vorüber Und ber Ruß ber bleibt im Junern.

Reim auf Reim will was bebeuten, Beffer ift es viel zu benten. Singe bu ben andern Leuten Und verstumme mit bem Schenfen. Dichter.

Schente tomm! Doch einen Becher!

Schente.

Berr, bu haft genug getrunten; Rennen bich ben milben Becber!

Dichter.

Sabft bu je baß ich gefunten?

Schente.

Mohamet verbietet's.

Dichter.

Liebchen! Sort es niemand, will bir's fagen.

Schente.

Wenn du einmal gerne redest, Brauch' ich gar nicht viel zu fragen.

Didter.

Horch! wir andren Mufulmanen Rüchtern follen wir gebudt fenn, Er, in feinem beil'gen Gifer, Möchte gern allein verrudt fenn.

#### Gati.

Dent', o Gerr! wenn bu getrunten Spruht um bich bes Feuers Glaft! Praffelnd bligen taufend Junten, Und bu weißt nicht wo es faßt.

Monche feb' ich in den Eden, Wenn bu auf die Tafel fchlägft, Die fich gleisnerisch versteden, Wenn bein berg bu offen trägft.

Sag' mir nur warum die Jugend, Noch von feinem Fehler frei, So ermangelnd jeder Tugend, Kidger als bas Alter fep.

Alles weißt bu, was der himmel, Alles was die Erde trägt, Und verbirgst nicht das Gewimmel, Wie sich's dir im Busen regt. Satem.

Eben brum, geliebter Knabe, Bleibe jung und bleibe tlug; Dichten zwar ift himmeldgabe, Doch im Erdeleben Trug.

Erft fich im Geheimnis wiegen, Dann verplaubern frib und fpat! Dichter ift umsonft verschwiegen, Dichten felbft ift icon Berrath.

## Sommernacht.

Dichter.

Niedergangen ist die Sonne, Doch im Westen glangt es immer; Biffen mocht ich wohl, wie lange Dauert noch der goldne Schimmer?

Schente.

Willft bu, herr, so will ich bleiben, Barten außer biesen Zelten; Ift bie Nacht bes Schimmers herrin, Komm' ich gleich es bir zu melben.

Denn ich weiß bu liebst bas Droben, Das Unenbliche gu ichauen, Wenn sie fich einander loben Jene Keuer in bem Blauen.

Und bas hellfte will nur fagen: Jeho glang' ich meiner Stelle; Bollte Gott euch mehr betagen, Glangtet ihr wie ich fo helle.

Denn vor Gott ift alles herrlich, Eben weil er ift ber beste; Und fo fchlaft nun aller Logel In dem groß und Heinen Refte. Einer fist auch wohl gestängelt Auf den Aesten der Sppresse, Bo der laue Bind ihn gängelt, Bis au Thaues luft'der Räffe.

Solches haft bu mich gelehret, Ober etwas auch bergleichen; Bas ich je bir abgehöret Birb bem Bergen nicht entweichen.

Eule will ich beinetwegen Kaugen hier auf der Terraffe, Bis ich erst des Nordgestirnes Swillings-Wendung wohl erpaffe.

Und da wird es Mitternacht fevn, Bo du oft zu früh ermunterft, Und dann wird es eine Pracht fepu, Benu das All mit mir bewunderft.

#### Dichter.

3war in biefem Duft und Garten Tonet Bulbul ganze Rachte; Doch du tonntest lange warten Bis die Nacht so viel vermöchte.

Denn in biefer Zeit der Flora, Wie das Griechen : Bolf fie nennet, Die Strohwitwe, die Aurora, Ift in Hesperus entbrennet. Sieh bich um! fie tommt! wie fchnelle! Ueber Blumenfelbe Gelange! — Suben bell und brüben helle, Ja bie Nacht tommt in's Gebrange.

Und auf rothen leichten Sohlen Ihn, der mit der Sonn' entlaufen, Eitt fie irrig einzuholen; Fühlft du nicht ein Liebe : Schnaufen?

Seh nur, lieblichfter ber Gobne, Lief in's Innre, folief bie Thuren; Denn fie mochte beine Schone Als ben Besperus entfuhren.

### Der Schente ichlafrig.

So hab' ich endlich von dir erharrt: In allen Clementen Gottes Gegenwart. Wie du mir das so lieblich gibst! Um lieblichsten aber daß du liebst.

### Satem.

Der fchläft recht suß, und hat ein Recht zu schafen. Du guter Anade bast mir eingeschentt, Bom Freund und Lehrer, ohne Imang und Strafen, So jung vernommen wie der Alte bentt. Nun aber kommt Gesundheit holder Kille Dir in die Glieber daß du dich erneust. Ich trinke noch, bin aber stille, fille, Damit du mich erwachend nicht erfreust.



# Mathal Nameh.

25 uch der Parabeln.



Wom himmel sant in wilder Meere Schauer Ein Tropse bangend, graßlich schlau die Klutd, Doch lohnte Gott bescheidenen Glaubensmuth thud gab dem Tropsen Kraft und Dauer.
Ihn schlof die stille Muschel ein. Und nun, zu ewzem Kuhm und Lohne, Die Perle glanzt an unsers Aniers Krone Mit holdem Bild und mildem Schein.

Bulbuls Nachtlied burch bie Schauer Drang ju Allahs lichtem Ebroue, Und bem Boblgesing ju Lohne Sperrt er fie in gelbnen Bauer. Diefer find bes Meuichen Glieber. Bwar fie fublet fich bechreintet; Doch wenn fie es recht bebentet, Singt bad Seelchen immer wieber.

## Bunberglaube.

Berbrach einmal eine schal' Und wollte schier verzweifeln; Unart und Uebereil zumal Walnicht ich zu allen Teuseln. Erst raf't ich aus, dann weint' ich weich Bedru traurigen Schrebesen; Das jammerte Gott, er schus es gleich So gang als wie es gewesen.

Die herle bie ber Muschel entrann, Die iconfie, bochgeboren, 3um Zuwelier, bem guten Mann, Sprach sie: ich bin verloven! Durchbohrft bu mich, mein ichones Au Es ist sogliech geruttet, Mit Schwestern muß ich, Jall für Jall, 3u ichlechten sernitteten.

"Ich benfe jest nur an Gewinn, Du mußt es mir verzeihen: Denn wenn ich bier nicht graufam bin, Wie foll bie Schnur fich reihen?" 3ch sab mit Stammen und Vergnulgen
Eine Pfauenscher im Koran liegen:
Dillkommen an dem beiligen Plaß,
Der Erdsebilde bächter Schap!
Un dir, wie an des Himmels Sternen,
It Gottes Erdse im Kleinen zu lernen,
Daß er, der Welten überblict,
Sein Auge bier hat ausgedrückt,
Und so den leichten Flaum geschmidt,
Daß Kninge kamm unternahmen
Die Prach des Wogels nachzundmen.
Beschöelben freue dich des Ruhme,
Go bist du werth des Hellisthung.

the milete ble Bride in the

Ein Kaifer hatte zwep Caffire,
Einen zum Rehmen, einen zum Spenben;
Diesem fiel's nur so aus den Handen,
Dere weite nicht woher zu nehmen.
Der Spendende start; ber herrscher wußte nicht gleich,
Wem das Geber-Amt sep anzwertrauen,
Und wie man taum that' um sich schauen,
So war der Rehmer unenblich erich;
Man wußte faum vor Gold zu leben,
Meil man einen Tag nichts ausgegeben.
Da ward nun erst bem Kaiser var
Was Schuld an allem Unheit war.
Den Jufall wußt' er wohl zu schaben
Nie wieder die Stelle zu besehen.

Jum Ressel sprach ber neue Topf:
Was bast du einen ichwarzen Baud! —
Das ist bei une nun Auchgebrauch;
Herbei, berbei du glatter Trops,
Bald wird bein Stolz sich mindern.
Behalt der Senkel ein flar Gesicht,
Darob erhebe du bich nicht,
Bessel wird beinen hintern.

Alle Menichen groß und flein Spinnen fic ein Gewebe fein, Do fie mit ihrer Schren: Spigen Gar gierlich in ber Mitte figen. Benn nun darein ein Befen fahrt, Sagen fie, es fev unerhört, Man habe ben größten Pallaft gerfiert.

Dom himmel steigend Jesus bracht' Des Evgngeliums ewige Schrift, Den Jüngern las er sie Zag und Nacht; Den Jüngern las er sie Zag und Nacht; Er stieg zurück, nahm's wieder mit; Sie aber hatten's gut gesüblt, Und jeder schrieb, so Schritt vor Schritt, Werschieben. Es bat nichts zu bebeuten: Sie batten nicht gleiche Ködigsteiten; Doch damit fonnen sich die Ebristen Bis zu bestehn nicht gleiche fähigteiten;

### Esift aut.

Bei Monbeschein im Paradets Kand Ichovah im Schlafe tief Wdam versunten, legte leis Bur Selt' ein Erchen, das auch entschlief. Da lagen nun, in Erbeschranten, Gottes zwep liedlichse Gedanten.

Gottes zwep liedlichse Gedanten.

Grafing sign nicht gern davon,
Er ging sigar nicht gern davon,

Rein Wunder, daß es uns berudt, Wenn Auge fried in Auge blict, Wenn Alls hatten wir's so weit gebracht Bei dem zu sepacht. Und ruft er uns, wohlan, es sey! Rur, das beding' ich, alle awer. Dich halten biefer Arme Schranken, Liebster von allen Gottes' Gebanken.

Parfi Rameh.

Buch bes Parfen.



## Bermadenif altperfifdes Glaubens.

Welch Bermachtnif, Bruber, follt' euch tommen Bon dem Schelbenben, dem armen Frommen, Den ihr Jungeren gedulbig nahrtet, Geine lehten Tage pflegend ehrtet?

Benn wir oft gesehn ben Konig reiten, Gold an ibm und Gold an allen Seiten, Edelstein' anf ihn und feine Großen Ausgefa't wie dichte Sagelichlofen,

habt ihr jemals ihn barum beneidet? Und nicht herrlicher ben Blid geweibet, Wenn die Sonne fich auf Morgenflügeln Darnawends ungahligen Dipfelhügeln

Bogenhaft hervorhob? Wer enthielte Sich des Blicks dahin? 3ch fühlte, fühlte Tausendmal, in so viel Lebenstagen, Mich mit ihr, der kommenden, getragen

Sott auf feinem Throne ju ertennen, Ihn ben herrn bes Lebensquells ju nennen, Jenes hohen Anblids werth ju handeln Und in feinem Lichte fortguwandeln. Aber flieg der Feuerfreis vollendet, Stand ich als in Finfterniß geblendet, Schlug den Bufen, die erfrifchen Glieder Barf ich, Stirn voran, gur Erbe nieber.

Und nun fer ein heitiges Bermachtuff Brüberlichem Wollen und Gebachtuif: Somerer Dienfte tagliche Bewahrung, Sonft bedarf es feiner Offenbarung.

Regt ein Neugeborner fromme Sanbe, Daß man ihn fogleich jur Sonne wende, Cauche Leib und Geift im Fenerbade! Fublen wird es jedes Morgens Snabe,

Dem Lebend'gen übergebt bie Toben, Gelbst die Thiere beat mit Schutt und Boben, Und, so weit sich eure Araft erstrecket, Bas euch unrein buntt, es fev bebedet.

Grabet euer Felb in's gierlich Reine, Daß die Sonne gern den Fleiß bescheine; Wenn ihr Baume pflangt, so fep's in Reiben, Denn sie läßt Geordnetes gebeihen.

Auch bem Maffer barf es in Canalen Rie am Laufe, nie an Reine fehlen; Wie euch Senbernd aus Bergrevieren Rein entspringt, foll er sich rein verlieren. Sanften gall bes Baffers nicht zu schwächen, Sorgt, die Graben fleißig auszustechen; Robe und Binfe, Mold und Salamanber, Ungeschöpfe, tilgt fie mit einander!

habt ihr Erd' und Waffer so im Reinen, Bird die Sonne gern durch Lufte scheinen, Bo fie, ihrer wurdig aufgenommen, Leben wirkt, bem Leben heil und Frommen.

Ihr, von Muh' ju Mube fo gepeinigt, Sepb getroft, nun ift bas All gereinigt, Und nun barf ber Menfc ale Priefter wagen Sottes Gleichniß aus bem Stein ju folgen.

Wo die Flamme brennt ertennet freudig, hell ift Nacht und Glieder find geschneidig. Un des herdes raschen Feuerfraften Reift das Robe Thier: und Offangenfaften.

Schleppt ihr Holz herbei, so thut's mit Wonne, Denn ihr tragt den Samen ird'scher Sonne; Pfilat ihr Pambeh, mögt ihr traulich sagen: Diese wird als Docht das Heil'ge tragen.

Werdet ihr in jeder Lampe Brennen Fromm ben Abglang bobres Lichts ertennen, Soll ench nie ein Miggeschiet verwehren Bottes Thron am Worgen zu verehren. Das ift unfers Dafevns Kaiferfiegel, Und und Engeln reiner Gottesspiegel, Und was nur am Lob bed Sochften stammelt Ift in Kreis um Kreise bort versammelt.

Will dem Ufer Senderude entfagen, Auf gum Darnawend die Fligel folgen, Wie sie tagt ihr freudig zu begegnen Und von dorther ewig euch zu fegnen.

Flanzis beenet detend of its. Playfo und extreme in anti-Feides raiden grant befrei od Rebe Tdius und Höghir.

neg Trend, for they was to be the first that they was to be the first they was to be the first they be the first the first they be the first they be the first they be the first the first they be the first they be the first they be the first the first they be the first they be the first they be the first the first the first they be the first the first they be the first they be the first they be the first the first the first they be the first the first they be the first the f

Wenn der Menfch die Erde schaet, Weil die Gonne sie beschenet, An der Rebe sich ergebet, Mu der Rebe sich ergebet, Die dem schaeften Wesser weinet, Da sie sichte das ihre Safte, Wohlgetoch, die Welt erquidend, Weren ergiam vielen Kraften, Aber mehreren erstickend:
Wei das alles läßt gedethen; Wilde das alles läßt gedethen; With Bertuntner flammeln wanten, Mäßiger wird sich sin singend freuen.

# Chuld Nameh.

Buch bes Parabieses.



### Borfdmad.

Der ächte Moslem spricht vom Parabiese Als wenn er felbst allda gewesen ware, Er glaubt dem Koran, wie es der verhieße, Hierauf begründet sich die reine Lehre.

Doch der Prophet, Berfaffer jenes Buches, Beiß unfre Mangel broben auszuwittern, Und fieht, bag trof dem Donner feines Fluches, Die 3weifel oft ben Glauben uns verbittern.

Deshalb entsenbet er ben ewigen Raumen Ein Jugend: Mufter, alles zu verjungen; Sie ichwebt heran und fesselt, ohne Saumen, um meinen hals die allerliebsten Schlingen.

Auf meinem Schoos, an meinem herzen halt' ich Das himmels - Besen, mag nichts weiter wisen; und glaube nun an's Parabies gewaltig, Denn ewig möcht' ich sie fo treutich tuffen.

Berechtigte Manner.

Rach ber Schlacht von Bebr, unter'm Sternenhimmel.

Mahomet fpricht.

Seine Cobten mag der Feind betrauern: "Denn fie liegen ohne Wiebertehren; Unfre Bruder follt ihr nicht bebauern: Denn fie mandeln über jenen Spharen.

Die Planeten haben alle fieben Die metallnen Thore weit gethan, Und ichon flopfen die verflarten Lieben Paradiefes Pforten tubnlich an.

Finden, ungehofft und überglüdlich, herrlichteiten die mein Flug berührt, Als das Wunderpferd mich augenblictlich Durch die himmel alle durchgeführt.

Beisheitsbaum an Baum epprefferagend Seben Aepfel goldner Zierd' empor, Lebensbaume breite Schatten ichlagend Deden Blumenfie und Krauterfior.

Und nun bringt ein fuger Wind von Often Gergeführt die himmelsmaddenschaar; Mit den Augen fangft du an zu toften, Schon der Anblick fattigt gang und gar.

Forschend fiehn sie, was du unternahmeft? Große Plane? fahrlich blutigen Straus? Daß du helb senft sehn sie, weil du tamest; Welch ein held du senft? sie forschen's aus.

Und fie febn es balb an beiner Wunden, Die fich felbst ein Ehrendentmal schreibt. Glud und hobeit alles ist verschwunden, Nur die Wunde fur ben Glauben bleibt.

Fuhren zu Chiosten bich und Lauben, Saulenreich von buntem Lichtgestein, Und zum eblen Saft verflarter Trauben Laben fie mit Rippen freundlich ein.

Jungling! mehr als Jungling bift willtommen! Alle find wie alle licht und flat; haft du Gine dir an's herz genommen; herrin, Freundin ift fie beiner Schaar.

Doch die allertrefflichte gefällt fich Keineswege in folchen Herrlichteiten, heiter, neidlos, redlich unterhalt bich Bon ben mannigfalt'gen andrer Trefflichteiten. Eine führt bich ju ber anbern Schmaufe, Den fich jebe außerft auserfinnt; Wiele Frauen haft und Ruh im Haufe, Berth bag man barob bas Parabies gewinnt.

Und fo ichide bich in diefen Frieden: Denn bu fannst ihn weiter nicht vertauschen; Solche Madden werden nicht ermuben, Solche Weine werden nicht berauschen.

Und so war das Wenige ju melden Bie der fel'ge Musulman sich bruftet: Paradies der Manner Glaubenshelben Ift hiemit vollsommen ausgeruftet.

# Auserwählte Frauen.

Frauen follen nichts verlieren, Reine Ercue giemt gu hoffen; Doch wir wiffen nur von vieren, Die allbort icon eingetroffen.

Erft Suleita, Erbenfonne, Gegen Juffuph gang Begierbe, Run, bes Paradiefes Bonne, Glangt fie ber Entfagung Bierbe.

Dann die Allgebenebeite, Die den Heiden Heil geboren, Und getäuscht, in bittrem Leide, Sah den Sohn am Arenz verloren.

Mahom's Sattin auch, fie baute Bohlfahrt ihm und herrlichleiten, Und empfahl bei Lebenszeiten Einen Sott und eine Traute. Rommt Fatima bann, bie Holbe, Lochter, Gattin fonder Fehle, Englisch allerreinste Seele In bem Leib von Honigaolde,

Diefe finden wir alldorten; Und wer Frauenlob gepriefen Der verdient an ewigen Orten Luftzuwandeln mohl mit biefen.

## Einla f.

#### Suri.

heute fteh' ich meine Bache Bor des Paradiefes Thor, Beiß nicht grabe, wie ich's mache Kommst mir so verdächtig vor!

Ob bu unfern Mosteminen Auch recht eigentlich verwandt? Ob bein Rampfen, bein Verbienen Dich an's Paradies gefandt?

Bablit du bich ju jenen helben? Beige beine Wunden an, Die mir ruhmliches vermelben, Und ich führe bich heran.

## Dichter.

Nicht fo vieled Feberlefen! Lag mich immer nur herein: Denn ich bin ein Mensch gewesen Und bas beißt ein Kampfer fepn.

Scharfe beine traft'gen Blide! Hier durchschaue biese Brust, Sieh ber Lebens : Wunden Tude, Sieh ber Liebes : Wunden Lust. Und boch fang ich glaubiger weise: Daß mir die Geliebte treu, Daß die Welt, wie sie auch treise, Liebevoll und dantbar sep.

Mit den Trefflichften gufammen Birft' ich, bis ich mir erlangt Daß mein Nam' in Liebesstammen Bon den fconften Bergen pranat.

Rein! du mahlst nicht ben Geringern! Gib die Sand, daß Tag fur Tag Ich an deinen zarten Fingern Ewigkeiten zählen mag.

# Antlang.

Suri.

Draußen am Orte, Wo ich bich zuerst sprach, Bacht' ich oft an ber Pforte, Dem Gebote nach. Da hört ich ein wunderlich Gefausel, Ein Ton: und Splbengetrausel, Das wollte herein; Riemand aber ließ sich sehen, Da verflang es flein zu flein; Es flang aber fast wie deine Lieder Das erinnt' ich mich wieder.

## Dichter.

Ewig Geliebte! wie gart Erinnerst du dich deines Trauten! Bas auch, in irbischer Luft und Art, Ju Edne lauten, Die wollen alle herauf; Biele verklingen da unten zu Hauf; Undere mit Geistes Aug und Lauf, Wie das Fügel : Pferd des Propheten, Steigen empor und fiden Draußen an bem Thor. Kommt beinen Gespielen so etwas vor So sollen sie's freundlich verwerten, Das Scho lieblich verstärken, Das ist wieber hinunter halle, Und sollen Ucht haben
Das, in jedem Kalle,
Benn er tommt, seine Gaben
Jebem au Gute fommen;

Sie mögen's ihm freundlich lobnen, Auf liebliche Beife fugfam, Sie laffen ihn mit fich wohnen: Alle Guten find genugfam.

Das wird beiben Belten frommen.

Du aber bist mir beschieden, Dich laß ich nicht aus bem ewigen Frieden; Auf die Wache sollst du nicht giehn, Schid eine lebige Schwester dahm.

### Dicter.

Deine Liebe, dein Ruß mich entgudt! Geheimniffe mag ich nicht erfragen; Doch sag mir ob du an irbischen Lagen Jemald Theil genommen? Mir ist es oft so vorgetommen, Ich wollt' es beschwören, ich wollt' es beweisen Du haft einmal Guleita geheißen.

#### huri.

Wir sind aus den Elementen geschaffen, Mus Wasser, Feuer, Erd' und Luft Ummittelbar; und irdischer Duft It unferm Wesen ganz zuwider. Wir steigen nie zu euch hernieder; Doch wenn ihr fommt bei uns zu ruhn, Da haben wir genug zu thun.

Denn, siehst du, wie die Gläubigen tamen, Bon dem Propheten so wohl empfohlen, Besth vom Paradisse nachmen, Da waren wir, wie er besplen, Se liebenswurds, so charmant, Wie und die Engel selhst nicht gekannt.

Allein der erste, zwepte, britte Die hatten vorher eine Favorite, Gegen uns maren's gartlige Dinger, Sie aber hielten und boch geringer, Wir waren reigend, geistig munter; ` Die Mostems wollten wieder hinunter,

Run war uns himmlisch Sochgebornen Ein solch Betragen gang gumber, Bir aufgewiegelten Berichwornen Befannen uns schon bin und wieder; "Als der Prophet durch alle himmel fuhr, Da paften wir auf eine Spur; Mudtehrend hatt! er sich's nicht verfehn, Das Klügel- Pferd es mufte febn.

Da hatten wir ihn in der Mitte! — Greundlich eruft, nach Propheten = Sitte, Burden mir titzglich von ihm beschieden; Wir aber waren sehr ungufrieden. Denn seine Zweck zu erreichen Sollten wir eben alles lenken, So wie ihr dichtet, follten mir benten, Wir sollten euren Liebchen gleichen.

Unsere Eigenliebe ging verloren, Die Madchen frauten hinter ben Ohren, Doch, bachten wir, im ewigen Leben Muß man fich eben in alles ergeben. Run sieht ein jeder, was er sah, Und ihm geschieht was ihm geschah. Wir find die Blonden, wir sind die Neaunen, Wir haben Gerillen und haben Raunen, Ja, wohl auch manchmal eine Flause, Ein jeder dentt, er sen Jause, Und vier derüber find frijch und froh Daß sie meinen es wäre so.

Du aber bist von freiem Humor Ich fomme bir parabiesisch vor; Du gibt dem Bild, dem Kuß die Spre, Und wenn ich auch nicht Suleita ware. Doch da sie gar zu lieblich war, So glich sie mir wohl auf ein Haar.

#### Didter.

Du blenbeft mich mit himmelstlarbeit, Es fen nun Taufchung ober Mahrheit, Genug ich bewunder bich vor allen. Um ihre Pflicht nicht zu verfaumen, Um einem Deutschen zu gefallen, Spricht eine hurt in Knittelreimen.

#### Suri.

Ja, reim' auch bu nur unverbroffen, Bie es bir aus ber Seele fleigt!

Bir paradiesische Genoffen Gind Bort und Thaten reines Ginns geneigt. Die Thiere, weißt du, find nicht ausgeschloffen, Die sich geschorfam, die sich treu erzelat! Ein berbes Wort kann hurt nicht verdrießen; Wir sichlem was vom herzen sprickt, Und was aus frischer Quelle bricht, Das darf im Paradiese fließen.

## Suri.

Bieder einen Finger ichlägft bu mir ein! Beißt bu benn wieviel Meonen Bir vertraut icon gufammen wohnen?

#### Dichter.

Nein! — Will's auch nicht wiffen. Rein! Mannigfattiger frifcher Genuß, Ewig brautlich teufcher Ruß! — Wenn jeder Augenblic mich durchschauert, Was foll ich fragen wie lang es gedauert!

## Suri.

Abwesend bist denn doch auch einmal,
3ch merk es wohl, ohne Maaß und Jahl.
Hast in dem Weltall nicht verzagt,
An Gottes Tiesen bich gewagt;
Nun sep der Liebsen auch gewärtig!
Hall bu nicht schon das Liedschen fertig?
Bie klang es draußen an dem Thor?
Bie klingt's? — Ich will nicht skatter in dich bringen,
Eing' mir die Lieder an Suleita vor:
Dem weiter wirst du's doch im Varadies nicht bringen,

# Begünstigte Thiere.

Wier Thieren auch verheißen war In's Paradies zu tommen, Dort leben fie das em'ge Jahr Mit heiligen und Frommen.

Den Bortritt bier ein Efel bat, Er fommt mit muntern Schritten: Denn Jefus gur Propheten : Stabt Auf ihm ift eingeritten.

halb ichuchtern tommt ein Wolf fobann, Dem Mahomet befohlen: Laf biefes Schaf bem armen Mann, Dem Reichen magft bu's holen.

Mun, immer wedelnd, munter, brav, Mit feinem herrn, dem braven, Das hundlein, das den Siebenschlaf So treulich mit geschlafen. Abuherrira's Kape hier Knurrt um den Herrn und schmeichelt: Denn immer ist's ein heilig Thier, Das der Prophet gestreichelt.

## Soberes und Sochftes.

Daf mir folde Dinge lehren Moge man und nicht beftrafen: Wie bas alles zu ertlaren, Durft ihr euer Tiefftes fragen.

Und so werbet ihr vernehmen: Daß ber Menich, mit fich zufrieden, Gern fein Ich gerettet fabe, So ba broben wie bienieden.

Und mein liebes Ich bedurfte Mancherlei Bequemlichkeiten, Freuben wie ich hier fie schlurfte Winfcht' ich auch für ew'ge Zeiten.

So gefallen schone Garten, Blum' und Frucht und hubsche Kinder, Die und allen hier gefielen, Auch verjungtem Geist nicht minder. lind so möcht' ich alle Freunde, Jung und alt, in Eins versammein, Gar zu gern in deutscher Sprache Paradieses: Worte stammeln.

Doch man horcht nun Dialetten Wie fich Menich und Engel tofen, Der Grammatit, ber verstecken, Declinirend Mohn und Rosen

Mag man ferner auch in Bliden Sich rhetorisch gern ergeben, Und zu himmilichem Entzuden Ohne Klang und Ton erhöben.

Ton und Klang jedoch entwindet Sich bem Borte felbstverständlich, Und entschiedener empfindet Der Verklarte sich unendlich.

Bft somit bem Auf ber Sinne Borgefehn im Paradiese, Sicher ift es, ich gewinne Einen Sinn fur alle biefe. Und nun bring' ich aller Orten Leichter burch bie ewigen Rreife, Die burchbrungen find vom Worte Gottes rein : lebenbigerweife.

Ungehemmt mit heißem Triebe Läßt sich da kein Ende finden, Bis im Anschaun ewiger Liebe Wir verschweben, wir verschwinden.

## Giebenfdlafer.

Seche Begünftigte bes Hofes Allien vor des Anifers Grinme, Der als Gott sich läßt verehren, Doch als Gott sich nicht bewähret: Denn ihn hindert eine Fliege Guter Bissen sich gewechtlich, Richt verigaen sie die Kliege. Sie umschwärmt ihn, stich und irret Und verwirrt die gange Lafel, Aebret wieder wie des hämischen Kliegengottes Abgesandter.

Run — so fagen sich bie Anaben — Sollt' ein Flieglein Gott verhindern? Sollt' ein Gott auch trinten, speisen, wie wir andern? Nein, der Eine, Der die Sonn' erschuf, den Mond auch, Und der Sterne Gluth und wölbte, Diefer ist's, wir fliesn! — Die garten Leicht beschuft bepubten Anaben Rimmt ein Schöfer auf, verbirgt sie Und sich selbeit in Felsenhöbte.

Schäferhund er will nicht weichen, Weggescheucht, den Fuß zerschmettert, Orängt er sich an feinen Herren, Und gesellt sich zum Werborgnen, Ju den Lieblingen des Schlafes.

Und der Fürst, dem sie entstoben, Liebentruftet, sinnt auf Strafen, Beiset ab so Schwert als Feuer, In die Soble sie mit Ziegeln Und mit Kalf fie lagt vermauern.

Aber jene schlafen immer,
Und der Engel, ihr Beschüber,
Sagt vor Gottes Thron berichtend:
So gur Nechten, so gur Linken
Hab bie schonen jungen Glieder
Nicht des Roders Qualm verlete.
Daß die schonen jungen Glieder
Nicht des Roders Qualm verlete.
Daß die Sonne steigend, finkend,
Junge Wangen frisch erneute:
Und so liegen sie bestligt.
Auch, auf beilen Verderpfren,
Schlaft das Sundelein ihren Schlummer

Jahre flieben, Jahre tommen, Bachen endlich auf die Anaben, Und die Mauer, die vermorichte, Altershalben ift gefallen. Und Jamblita fagt, der Schone Ausgebildete vor allen, Als der Schäfer sürchtend jaudert: Lauf ich bin! und hol' euch Speife, Leben wag' ich und das Golbstür! — Ephesius, gar mauches Jahr schon, Eprt die Lebre bes Propheten Jesus. (Friede sep dem Guten!)

Und er lief, da war der Thore Bart' und Thurn und alles andere. Doch jum nächsen Bederladen Bandt' er sich nach Brot in Eile. — Scheim! so rief der Beder, hast du, Jüngling, einen Schaft gefunden! Gib mir, die vertath das Goldhüd, Mir die Halle um Verfopen!

Und fie habern. — Bor ben König Kommt ber Sanbel; auch ber König Will nun theilen wie ber Beder.

Nun bethätigt sich bas Wunber Nach und nach aus hunbert Zeichen. Un bem selbsterbauten Pallast Weiße rich sein Recht zu sichern. Denn ein Pfeiter durchgegraben Juhrt zu scharfbenamsten Schähen. Sleich versammeln sich Geschiechter Ihre Sippsfaft zu beweisen. Und als Ururvater prangend Secht Zambilias Jugenbfülle.

Die von Ahnherrn hört er fprechen hier von feinem Sohn und Enteln. Der Utentel Schae umgibt ibn, alls ein Bolf von tapfern Mannern, Ihn ben jüngften zu veredren. Und ein Mertmal über's andre Dringt fic auf. Beweis vollenbenb; Sich und ben Gefährten hat er Die Persönlichfeit bestätigt.

Run gur Soble tehrt er wieber, Bolf und Rönig ihn geleiten. — Richt gum König, nicht gum Bolle Kehrt ber Ausbermahlte wieber; Denn bie Sieben, bie von lang' ber, Achte waern's mit bem hunde, Sich von aller Welt gesonbert, Gabriels geheim Vermögen hat, gemäß bem Willen Gottes, Sie bem Parabies geeignet, Und bie Soble foien vermauert.

## Gute Macht!

Run fo legt euch. liebe Lieber. Un ben Bufen meinem Bolte! Und in einer Mofchus : Wolfe Sute Gabriel bie Glieber Des Ermubeten gefällig; Dag er frifch und moblerhalten, Krob, wie immer, gern gefellig, Moge Relfenflufte fpalten. Um bes Parabiefes Beiten, Mit Beroen aller Beiten, 3m Genuffe ju burchichreiten; Bo bas Schone, ftete bas Deue, Immer machi't nach allen Geiten, Daß bie Ungabl fich erfreue: Ja, bas Sunblein gar, bas treue, Darf bie Berren binbegleiten.

